# ZEITSCHRIFT

FÜR

# PHYSIK UND MATHEMATIK.

I. Die

gebohrten Quellbrunnen in Unterösterreich.

Vom

Freiherrn von Jacquin.

Als der berühmte Astronom Dominicus Cassini im Auftrage der Academie der Wissenschaften in Paris, zur weiteren Ausführung der seinen Namen tragenden berühmten Landkarte von Frankreich, in der letzten Hälfte des vorletzten Jahrhunderts über Österreich bis nach Ungern vordrang, theilte er der Academie in seinen Reiseberichten manche scharfsinnige und gewählte Bemerkungen über allerlei Gegenstände von wissenschaftlichem Interesse mit, die ihm in den Ländern, durch welche er reiste, auffielen. In Unterösterreich erregte die daselbst schon häufig ausgeübte Methode, künstliche Quellbrunnen durch Bohren herzustellen, besonders seine Aufmerksamkeit, da er solche Quellbrunnen früher nur in der Umgegend von Bologna und Modena gesehen hatte \*), und Belidor, der über ein halbes Jahrhundert später (1734) seine Science des Ingenieurs herausgab, beschrieb darin \*\*) diese unterösterreichische Methode,

<sup>\*)</sup> Histoire de l'Académie Royale des Sciences, Tome I., pag. 96.

<sup>\*\*)</sup> Livre IV., Chapitre 12., pag. 82.

Brunnen zu bohren, unter Anführung von Cassini's Autorität, noch umständlicher. Nachdem er von den Quellbrunnen in Modena und bei Bologna gesprochen, fährt er fort: In Unterösterreich, welches von den steirischen Gebirgen begrenzt wird, verschaffen sich die Einwohner auf beiläufig ähnliche Weise Wasser. Sie graben zuerst, bis sie auf die Thonlage kommen, dann nehmen sie einen großen, 6 Zoll dicken Stein, der in der Mitte ein Loch hat (also einen gebrauchten Mühlstein), und bohren durch dieses Loch (das als Leitbahn dient) die Thonlage durch, bis das Wasser mit Gewalt (Impétuosité) aufsteigt, und den Brunnen füllt.

Diese Methode, Brunnen bis auf die Quellen zu bohren, wenn man das über der Thonschichte aufgegrabene Seihwasser nicht für hinlänglich oder nicht für anhaltend hielt, ist seit jenen Zeiten bei uns immerfort ausgeübt worden, und die Anzahl der vorhandenen, auf diese Weise aufgebohrten Brunnen, die man mit der Benennung Quellbrunnen oder lebendige Brunnen auszeichnet, übersteigt in der Umgebung Wiens jene, die bloß auf das Seihwasser gegraben sind, bei weitem \*). Gewöhnlich gräbt man in die Thonlage noch ein, mehrere

<sup>\*)</sup> Der 1774 verstorbene Professor Popowitsch erwähnt auch dieser Brunnen, und meinte, es müsse sich ein ungeheures Wasserbehältnis unter der Wiener - Ebene besinden, welches von der Schieferlage wie von einem Gewölbe bedeckt sey. Mein ehrwürdiger verewigter Freund Stütz widerlegt diese Meinung, indem er leider eine noch sonderbarere aufstellt: er meint nämlich, diese Brunnen reichten bis an oder unter die Meeressläche. Er erinnerte sich wohl nicht, dass die mittlere Höhe der Donau in Wien 432 Schuh über der Meeressläche liegt. — Stütz mineralogisches Taschenbuch, (nach seinem Tode) herausgegeben von Megerle von Mühlfeld, 1807, S. 40.

Schuh tiefes Bassin von dem 4, 5 bis 6 Schuh weiten Durchmesser des Brunnens, um dem aufsteigenden Quellwasser einen größeren Behälter zu verschaffen. Denn wenn auch das Quellwasser einen höhern Druck haben sollte, um den Brunnen zu füllen oder überlaufen zu machen, so verliert sich dasselbe bald, wenn solches nicht in einer wasserdichten Röhre über die Thonlage heraufgeleitet wird, durch die über derselben befindlichen Sand-, Schotter- und Dammerde-Schichten, und es bleibt dann nur oberwähntes Bassin voll. Ausnahme findet nur da Statt, wo die Thonlage bis an die schmale Dammschichte heraufreicht, wo der Brunnen dann anhaltend überläuft.

Die wichtige Verbesserung dieses Überlaufen dadurch zu sichern, dass man das Quellwasser in einer Röhre bis über die Obersläche der Erde anhaltend heraufleitet, ist eine spätere Entdeckung. Sie scheint aus Flandern zu uns gekommen zu seyn.

Ein Bäckermeister aus Flandern, der sich in Hetzendorf bei Wien häuslich niederließ, brachte diese Einrichtung aus seinem Vaterlande mit, und veranlaßte seinen Landsmann, den ebenfalls in Hetzendorf ansäßigen, beiläußig vor zehn Jahren verstorbenen Zimmermeister Belghofer, zu Versuchen dieser Art, welche in ihrer, für diese Einrichtung glücklicher Weise sehr günstigen Umgegend einen sehr ausgezeichnet glücklichen Erfolg hatten, so daß Belghofer, der Vater, und später sein Sohn Georg, in den letzten 15 Jahren nicht nur eine bedeutende Anzahl solcher wahren Springquellenbrunnen, wie man sie zum Unterschiede der vorigen nennen sollte, selbst herstellten, sondern, durch ihr Beispiel aufgeregt, auch mehrere Dorfbewohner sich dergleichen durch eigene Handarbeit verschafften.

Das einfache Verfahren, dessen sich Belghofer und

seine Nachahmer bisher bedienen, ist folgendes: Man gräbt wie gewöhnlich einen Brunnen durch die Dammerde, den Schotter, Sand, Lehm, oft auch Mergelschiefer etc. bis auf die feste Schichte von grauem Thon (Tegel), wo sich dann mehr oder weniger das Seihwasser zeigt, welches ausgepumpt und der Brunnen gut ausgepolzt wird. Wo diese Thonlage am Tage ausbricht, bedarf es oft nur der Wegräumung der Dammerde, um das Bohren sogleich zu beginnen, oft müssen aber 60' und darüber gegraben werden, bis man die reine Thonschichte erreicht. Dann schlägt man genan senkrecht in der Mitte des Brunnens einen sogenannten Stander (eine auf 4 Zoll gebohrte lerchbaumhölzerne Brunnröhre, die unten zugespitzt worden ist) so tief als möglich in den Thon mittelst einer Zugramme ein, und macht um denselben, über der Höhe, die das Seihwasser erreicht, ein Gerüste, um trocken stehen zu können. Nun wird mit Erdbohrern, wie sie schon Geiss\*) beschrieben hat, besonders mit dem Tab. II., Fig. III. abgebildeten Thonbohrer gebohrt, bis man auf eine Sandstein- oder Thonschieferplatte stößt; diese wird dann allmählich mit dem drei- oder vierkantigen Steinbohrer durchbohrt, worauf im glücklichen Falle die Quelle in einer Sandschichte liegt, und mit unglaublicher Schnelligkeit in die Höhe getrieben wird. Man setzt dann die zu diesem Zwecke schon vorräthigen Brunnröhren, auf die gewöhnliche Weise mit Brunnbüchsen verbunden, bis über die Oberfläche der Erde auf, stampft dieselben rings herum gut mit Thon ein, und füllt den übrigen Brunnenraum wieder mit Erde oder Schotter aus. Findet sich das Wasser noch nicht unter der ersten Steinplatte, so bohrt man in dem gewöhnlich darunter wieder vorkommenden Thone

<sup>\*)</sup> Beschreibung des von A. F. v. Geifs vollkommen verbesserten und auf alle vorkommende Fälle eingerichteten Bergbohrers. Wien 1770.

fort bis auf die nächste Steinplatte, bei deren Durchbohrung die Hoffnung, die Quelle zu finden, wieder eintritt. Nicht immer ist der hydrostatische Druck der aufgebohrten Quelle stark genug, um dieselbe über die Obersläche der Erde zu treiben; dann sliesst das Wasser wieder in den Brunnen zurück, und wenn nicht allenfalls eine tiese unterirdische Leitung auf eine niedriger liegende Stelle zweckmäßig und wünschenswerth wird, so bleibt der Brunnen zwar ein reicher Schöpfbrunnen, ist aber keine Springquelle.

Wird während des Bohrens der Stander durch die vielfältige Erschütterung locker, so muß er sorgfältig wieder fest geschlagen werden, und wenn er durch öftere Wiederholung dieser Arbeit zuletzt ganz in den Thon hineingeschlagen wird, so setzt man einen zweiten Stander mittelst einer Brunnbüchse auf, u. s. f.

So einfach und unvollkommen diese Werkzeuge und diese Methode sind, so reichten solche unter günstigen Umständen doch zu; wovon der Beweis in den mir bisher bekannt gewordenen 40 nunmehr schon bestehenden Springquellbrunnen liegt, welche von Belghofer oder seinen Nachahmern seit beiläufig 15 Jahren theils inner den Linien Wiens in den an dem Wienflusse gelegenen Vorstädten Gumpendorf und Hundsthurm, theils außer Wien in Hetzendorf, Meidling, Erlau, Allmansdorf, Atzgersdorf, Liesing hergestellt worden sind, und obgleich die meisten 80' bis 90' Schuh, ja manche selbst bis auf 180' Schuh gebohrt sind, doch, wenn nur das Bohrloch nach ein Paar Jahren ausgeputzt wird, unverändert fortdauern.

Ist das Thonlager rein, d. i. ohne bedeutende Zwischenschichten von Sand, so kann das Bohren nach dieser Methode selbst auf bedeutende Tiefen fortgesetzt werden, wie der Versuch in dem oon Remniz'schen Gar-

ten, Alservorstadt, Adlergasse Nro. 170, gezeigt hat. Der Eigenthümer, Hr. k. k. Landrechtssecretär v. Remniz, liefs durch Belghofer 1821 diesen Brunn anfangen; er wurde bis auf 18 Schuh gegraben, wo sich schon die Thonlage fand. Nun wurde im reinen blauen Thon zuerst bis auf beiläusig 300 Schuh gebohrt. Da aber wegen der schon bedeutenden Tiefe die Kosten wegen des vielfältigen Aus- und Einhebens des schweren Bohrers ansingen bedeutend zu steigen, so wollte Hr. v. Remniz, nachdem der Zweck des Brunnens ohnehin nur ein Luxusgegenstand war, die Arbeit nicht fortsetzen. Da er mir nun diesen Entschluss mittheilte, meinte ich, der Gegenstand sey von solcher wissenschaftlicher und technischer Wichtigkeit, um die Aufmerksamkeit der Staatsverwaltung zu verdienen, worin mir auch Hr. Professor Rüppel ganz beistimmte. Wir verwendeten uns daher an Se. Excellenz den Herrn Minister des Innern, Grafen von Saurau, und erhielten durch die Vermittelung dieses hohen Beschützers der Wissenschaften die Summe von 400 fl. C. M., um den Versuch fortzusetzen. Mit manchen Hindernissen, welche durch kleine unbedeutende Sandschichten und Quellen veranlasst wurden, gelangten wir mit den erwähnten unvollkommenen Apparaten doch allmählich, immer im reinen festen Thon mit wenigen Sandschichten unterbrochen bohrend, bis auf die hedeutende Tiefe von 336 Schuh, nach der genauen Messung des Hrn. Professors Rüppel. Allein die erhaltene Summe war zu Ende, und die Kosten des Bohrens, eben wegen der Unvollkommenheit der Werkzeuge, so bedeutend, dass jeder Fuss über 12 fl. zu stehen kam. Da nun auch gar nicht vorauszusehen war, wie tief diese Thonlage noch seyn dürfte, sich daher über die noch erforderlichen Kosten gar kein Überschlag machen liefs, so gab man, zwar mit schwerem Herzen, den Versuch auf,

Hr. ø. Remniz liess aber das Bohrloch sorgfältig versichern, um allenfalls dasselbe mit wenig Kosten zur weiteren Fortsetzung des Versuches wieder herrichten zu können. Dieser Versuch hat aber doch schon gelehrt, dass die Thonschichte in und um Wien hin und wieder eine so bedeutende Tiese hat, als man aus den früher vorliegenden Beobachtungen nicht leicht vermuthet hätte \*).

Wenn aber bei dem Bohren solcher Brunnen kleinere Quellen, die zu unbedeutend sind oder nicht Druck genug haben, übergangen, also überbohrt werden müssen, so treten bei dieser Methode Schwierigkeiten ein, die nur zu oft den Erfolg vereiteln. Diese oberen Quellen ergielsen sich fortwährend in das tiefer fortgesetzte Bohrloch, das Wasser sammelt sich daselbst und weicht den Thon auf, der dann als Koth aufgebohrt wird, und beim Herausziehen des Bohrers nicht als fester Cylinder, sondern breiartig größten Theils wieder zurückfliesst und verloren geht. Diese Mittelquellen, welche gewöhnlich unter einer Steinplatte in einer Sandschichte fließen, waschen ihren Sand in das Bohrloch, und füllen es allmählich aus, was allenfalls durch Nachbohren wieder herzustellen wäre; allein was noch übler ist, diese Quellen bilden dabei durch Ausleeren der Sandschichte und Auswaschen des Thones bedeutende Höhlen, welche manchmal zuletzt das Einstürzen des Bohrloches, ja selbst des Brunnens nach sich ziehen. Diese Unfälle haben sich mehrfältig, und unter andern leider auch bei einem im k. k. Universitätsgarten unternommenen Versuche, einen Springquellbrunnen herzustellen, ergeben. Die neue Anlage daselbst bietet eine gegründete Hoffnung zum Gelingen dar. Die Lage am Abhange

<sup>\*)</sup> Hr. Constantin Prevost schätzte die Tiese dieses Thonlagers auf 150'. (Journal de physique, Novembre 1820.)

des quellenreichen Rückens des Wienerherges; die vielen, sowohl in dem alten Theile des Gartens als im oberen Theile des k. k. Belvederes seit einem Jahrhunderte bestehenden gegrabenen reichen Quellbrunnen \*), so wie die später am Rennwege im Hofe des Hauses zur Weintraube (vormals Schutze) Nro. 477, u. m. a. über 50 Schuh tiefer liegend hergestellten derlei Brunnen, welche alle eine gleiche Tiefe von 50 bis 60 Schuh haben und abwechselnd hepatisches Wasser liefern, sind Gründe dafür. Es wurde demnach der Versuch am 8. August 1822 angefangen. Nachdem der Brunnen auf 63' 2" (oben 6' im Durchmesser) ausgegraben war, erreichte man einen etwas glimmerigen grauen festen Thon.

Diese durchgegrabene Schichte bestand von oben herab aus 2' Dammerde, 24' sandigem Lehm, 5' sandigem Schotter, 8" grobem Kieselgeschiebe, 19' reinem glimmerigen Sand; dann wurde eine Mergelschieferplatte erreicht, in der sich sehr viele Abdrücke von Bäumen der gegenwärtigen Vegetation befanden, welche 6" betrug, und mit dem Steinmeißel gesprengt und entfernt werden musste. Nach Eröffnung dieser Platte entwickelte sich aus der unter derselben befindlichen gelben glimmerigen Thonlage eine so bedeutende Menge kohlensaures Gas, dass der Brunnen beinahe bis oben damit angefüllt wurde, und die Arbeit unterbrochen werden musste, bis durch gewaltiges, durch beinahe zwei Tage fortgesetztes Einblasen von atmosphärischer Luft mittelst eines großen Schmiedeblasbalges durch einen, aus dünnen Läden zusammengefügten, mit Papier doppelt überklebten, bis auf den Grund des Brunnens hinab reichen-

<sup>\*)</sup> Die im k. k. österreichischen Pflanzengarten nächst dem Belvedere befindlichen zwei alten lebendigen Brunnen sind 60' ticf, und haben anhaltend 36' Wasser, das etwas hydrothionhältig ist.

den Schlauch die stagnirende und sich noch einige Zeit lang nachentwickelnde gasförmige Kohlensäure beseitiget war. Unter dieser Mergelplatte fanden sich noch 12' gelber Lehm, dann 6' fester glimmeriger Thon. In diesen wurde auf die vorhin beschriebene Weise ein Stander geschlagen, das nöthige Gerüste über der unbedeutenden Wasserschichte im Brunnen errichtet, und die Bohrung begonnen. Aber schon nach den ersten, in diesen glimmerigen Thon gebohrten 6 Fussen erschien über dem, unter einer dünnen Mergelplatte, nun eintretendem dichten blauen Thonlager eine reiche Quelle, welche sich aber durch ihren hydrostatischen Druck nur bis auf 35' 6" im Stander erhob. In der Hoffnung nun in größerer Tiefe eine wenigstens eben so ergiebige Quelle mit hedeutenderem hydrostatischen Drucke zu finden, wurde die Bohrung noch weiter bis auf 135'7" fortgesetzt. Die durchgebohrten oder mit dem Steinmeisel durchgestoßenen Schichten waren von oben herab folgende:

| 1. Blauer dichter Thon                         | 94.      |
|------------------------------------------------|----------|
| 2. Harte Mergelplatte                          | -1/9//.  |
| 3. Blauer dichter Thon mit vielen antidiluvia- |          |
| nischen Conchylien                             | 9' 4".   |
|                                                |          |
| 5. Blauer Thon wie Nro. 3                      |          |
| 6. Dünne Mergelplatte                          | ,        |
| 7. Blauer Thon wie Nro. 3., ununterbrochen     |          |
| 6                                              | 133' 6". |

Vom Anfange des Bohrens an hatten wir schon in hohem Grade mit allen den schon erwähnten Schwierigkeiten zu kämpfen, welche das Überbohren einer Quelle verursacht, wenn dieselben nicht durch eigene, damals noch nicht erfundene Vorkehrungen beseitiget werden. Das Wasser der reichen zuerst aufgebohrten Quelle flofs nämlich ununterbrochen in das Bohrloch, erweichte die Wände desselben und besonders den am Grunde aufgebohrten Thon, so dass man beinahe immer im weichen Kothe bohren musste; der jedes Mal in dem Löffel des Bohrers heraufgehobene Thon wurde häufig von dem entgegen strömenden Wasser halb wieder zurückgespült, und aus dem Bette der Quelle so viel Sand in das Bohrloch geschlemmt, dass sich solches manchmal über Nacht höher füllte, als es durch die Arbeit des vorhergehenden Tages vertieft worden war. Je tiefer man kam, um so mehr stiegen die Schwierigkeiten, und es gehörte viel Beharrlichkeit und Geduld dazu, die Arbeit so weit fortzusetzen. Aber endlich wurde die glimmerige Thonschichte, unter welcher die Quelle floss, um das Bohrloch und den Stander herum so ausgewaschen daß, wie der kühne alte Brunngräber versicherte, der sie später zu untersuchen und den Brunnen zu untermauern wagte, sich eine schauderhafte Höhle über eine Kubikklafter weit bis unter die Brunnenmauer hinaus bildete, wodurch nun letztere zum Theil zu sinken anfing, und der obere Theil des Stander aus dem Grunde herausgeschwellt wurde.

Es blieb daher nichts übrig, als das weitere Bohren einzustellen, obgesagte Höhle nach ausgeschöpftem Wasser, und indessen möglichst verdämmter Quelle, wieder mit groben Bruchsteinen und Geschieben auszufüllen, deren Menge die obige Angabe über die Weite der Höhle bestätigte, und die Untermauerung des Brunnens mit Ziegeln herzustellen. Nach Vollendung dieser, begreiflicher Weise sehr gefährlichen und viele Gewandtheit erfordernden Arbeit, ergofs sich die obere Quelle in den Brunnen, und füllte ihn auf 24'6" hoch mit Wssser, welches mit den 18' vom Boden des Brunnens bis zur

Quelle, die oben erwähnten 36' ausmacht, welches sich aber immer mehr oder weniger hydrothionhältig zeigte.

Obgleich nun dieser Brunnen leider sehr konisch gebaut war, so dass er am Boden nicht volle 3' im Durchmesser hatte, und das anhaltende Pumpen mit einer 4" im Durchmesser haltenden Pumpe binnen 24 Stunden den Zufluss der Quelle überbieten konnte, so lieferte dieser einzige Brunnen doch durch 5 Jahre die große Wassermenge, welche in dem beiläufig 576000 Quadrat-Fuss betragenden neu angelegten Antheile des k. k. Universitätsgartens hinreichte, fünf große Bassins immerwährend voll zu erhalten, und die vielen Hunderte von neugesetzten Bäumen und Sträuchen, und mehrere Tausende von perennirenden Pflanzen hinlänglich zu begießen, obgleich während der trockenen Jahre in dieser Gegend gar kein Seihwasser sich zeigte, und die meisten Scihbrunnen daher ausgetrocknet waren. Aber als nach dem schneereichen Winter von 1827 im Frühjahre 1828 der Brunnen wieder gebraucht werden sollte, fand er sich bis beinahe an den obern Rand voll Wasser, und das Schöpfwerk unbrauchbar. Die Untersuchung des Pumpventils und die Sondirung zeigte, dass der Brunnen durch den Sand der heftig eingetretenen überreichen Quelle beinahe bis auf 6 Fus's ausgefüllt war, und beide Ventile in demselben begraben lagen. Die Versuche, den Brunnen auszuschöpfen, waren vergeblich, denn der Zufluss war noch so stark, dass selbst mit dem großen Zugschaffe am langen Seile das Wasser nach 10 Stunden langer Arbeit um keinen Zoll vermindert werden konnte. Der Brunnen wurde daher sich selbst überlassen, in der Hoffnung, das Wasser werde sich in den Sommermonaten verlieren; allein er stürzte noch früher ganz ein.

Noch ein merkwürdiger Versuch dieser Art fand im Hause Nro. 79 an der Mariahilferlinie, am Eck der

Steingasse Statt. Der nunmehr verstorbene Eigenthümer, Hr. Steinbauer, war gesonnen, ein Brauhaus daselbst zu errichten, und ließ daher einen Brunnen bohren. Der Brunnen wurde anfangs auf die gewöhnliche Weise ausgegraben. Unter einer unbedeutenden Dammerdeschichte zeigte sich sogleich eine gelbe Lehmlage, welche 9' betrug, worauf der gewöhnliche sandige blaue Thon folgte. Als bis zu einer Tiefe von 138' von der Oberfläche gebohrt war, zeigte sich eine mittelmäßige Quelle, welche aber das Bohrloch stark verschlemmte, und das weitere Bohren hinderte. Der Brunn wurde daher bis auf diese Quelle ausgegraben, und dann wieder 96' tiefer gebohrt, worauf plötzlich, ohne dass man wissentlich eine Mergelplatte durchbohrt zu haben wußte, eine so reichliche Quelle entsprang, dass der 6' weite, ganz mit schönen Bruchsteinen ausgemauerte Brunnen sich auf 96' hoch füllte. Es stand das Wasser daher nicht nur viele Klafter hoch über der Mündung des Standers, sondern dasselbe trieb so viel lehmigen, mit urweltlichen Conchylien gemischten Sand auf, dass der Brunnen selbst wieder 12' hoch damit angefüllt wurde. Nun wurde versucht, theils mit eingesetzten Pumpen, theils mit großen Kübeln auszuschöpfen, während das Bohrloch im Stander so viel möglich mit einer Stange verstopft war, aber alles vergeblich. Es gelang nicht, den Stander bis über die Oberfläche zu verlängern. Es wurde daher später eine unterirdische Leitung gegen den niedriger liegenden Theil des Gartens vorgerichtet, und bis in die Schmalzhofgasse fortgesetzt, wo diese Quelle abläuft, und den Bewohnern, ungeachtet manchen Verlustes unter Weges, noch 1080 Eimer in 24 Stunden liefert.

Der gegenwärtige Zustand von 41 bisher in und in der nächsten Umgebung Wiens besindlichen gebohrten Springquellen ist aus dem beigefügten Verzeichnisse ersichtlich, in welches nur wahre Springquellbrunnen aufgenommen worden sind. Es ist das Resultat einer im verflossenen Junius in Gesellschaft des Hrn. Professor Baumgartner, Hrn. Paul Partsch und Hrn. Dr. Gruber wiederholt vorgenommenen genauen Besichtigung. Die Temperatur wurde immer in der Auslaufröhre genommen, und die Ergiebigkeit der Quelle dadurch bestimmt, dass mit einer zu solchen Versuchen eingerichteten Secundenuhr die Zeit gemessen wurde, in welcher ein genau zwei Wiener Mass haltendes Gefäss sich vollfüllt, um daraus die Menge des in 24 Stunden laufenden Wassers nach Eimern \*) zu berechnen. Nur bei wenigen Quellen konnten diese Puncte wegen besonderer Umstände nicht bestimmt werden.

Merkwürdig ist die große Verschiedenheit einiger nur wenige Klaster von einander entsernten Springquellen, sowohl in Hinsicht der Ergiebigkeit, als der Tiese in welcher die Quelle liegt, z. B. Nro. 8, 9, 11, 12 und 13; Nr. 17 und 18; Nr. 28 und 29; Nro, 38 und 39, besonders aber auch Nr. 33 und 34. Merkwürdig ist serner die bedeutende Verschiedenheit der Ergiebigkeit nach der geringen Verschiedenheit der Höhe des Auslaufpunctes über der Obersläche der Erde, z. B. bei Nr. 15 und 39. Die Zeit der Herstellung so wie die Tiese der Quelle sind theils nach den Angaben des Zimmermeisters Belghoser, theils nach jenen der Eigenthümer bestimmt. Bei vielen kann Reserent die Periode der Herstellung selbst bezeugen.

Diese Notizen reichen wohl hin, um zu beweisen, dass, wenn man unter artesischen Brunnen auch solche aufgebohrte Quellen versteht, welche nicht über die

<sup>\*)</sup> Ein Wiener Einier beträgt 56,60 Litres.

Obersläche der Erde heraufgetrieben werden, wie es in mehreren neueren Schriften genommen wird, dieselben in der Gegend von Wien schon seit zwei Jahrhunderten bekannt sind, und die Wiener eben so gut Anspruch auf die erste Ersindung derselben haben, als die Bewohner der Norddepartemente in Frankreich, der ehemaligen Grafschaft Artois, und die Bewohner von Modena; dass aber die Methode, diese Quellen wo möglich als Springquellbrunnen herzustellen, uns doch zuerst aus ersterem Lande zugekommen zu seyn scheint.

Diese mit so einfachen Mitteln schon hergestellten vielen Springquellbrunnen, wovon einige doch eine bedeutende Tiefe selbst von 200 Fuss und darüber haben, beweisen nicht nur das Daseyn vieler Quellen, sondern auch die zur Emporbringung derselben sehr günstigen Umstände, in mehreren Puncten Wiens und dessen nächster Umgebung, namentlich an beiden Ufern des Wienflusses, so zwar, dass die leicht auszuführende Herstellung einer Anzahl solcher Springquellbrunnen längs der Ufer dieses, wegen seines, freilich zum Theil erkünstelten, zeitweisen Wassermangels, oft so lästig, ja selbst gesundheitsschädlich werdenden Stromes, denselben wahrscheinlich hinlänglich bewässern könnte, um ihn bei zweckmäßig hergestelltem und erhaltenem Bette immer fließend zu erhalten; die übrige Nützlichkeit solcher Brunnen bei Feuersbrünsten, als Waschwasser, ja selbst als Trinkwasser, in so weit sie nicht hepatisch ausfallen, nicht zu rechnen. Man bedenke nur, dass die hier verzeichneten 41 Springquellen zusammen in 24 Stunden über 9000 Eimer Wasser liefern. Diese schon bestehenden Springquellbrunnen verschaffen uns ferner die anschauliche Überzeugung der Wichtigkeit derselben. Man besuche nur die Werkstätte der Weissbleicher, Stärkemacher, Kattundrucker, Gärber u. s. w., deren früher nur auf kostbarem und unsicherem Wege herbeigeführter Wasserbedarf nunmehr durch einen einzigen Springquellbrunn reichlich gedeckt wird. Dafs solche reichere Springquellbrunnen als eine unversiegbare, in jeder Lufttemperatur fortwirkende Wasserkraft bei kleinen Mühlwerken gebraucht werden können, ist begreiflich und auch schon ausgeführt; noch wichtiger aber, dass solche Quellen auch auf größere, durch Flüsse getriebene Mühlräder rieselnd, das Einfrieren derselben verhindern. Ja man hat sogar schon mit gutem Erfolg versucht, durch Herumleiten des immer die gleiche Mitteltemperatur haltenden Quellwassers in Röhren, dasselbe nach der neuesten in England üblichen Methode, zur Beheitzung von Werkstätten zu verwenden. Salzquellen aufzubohren ist bekanntlich auch an manchen Orten mit Glück ausgeführt worden. Das Wohlthätige solcher Springquellen in Gärten, Wohnhäusern, an öffentlichen Plätzen u. s. f. beweisen zu wollen, wäre sicher überflüssig.

Möge daher die Bekanntmachung dieser Notizen zu vielfältigeren Versuchen anfeuern, Springquellen nicht nur in den noch unversuchten Puncten Wiens und seiner Umgebung, sondern im Umfange des ganzen österreichischen Staates aufzubohren. Dazu wird aber noch unumgänglich erfordert, sich mit den so sinnreichen als einfachen Vortheilen bekannt zu machen, die theils in Frankreich, besonders aber in England schon angewendet werden, um die schon erwähnten Schwierigkeiten bei dem Überbohren von Sandschichten, worin keine oder ärmere Quellen fliefsen, zu besiegen. Liegen diese im Thonlager vorkommenden, zu überbohrenden Sandschichten nicht tief, so hönnen sie durch ein tieferes Einschlagen der bei uns üblichen Stander erreicht, und auf diese Weise verdämmt werden. Liegen sie aber tief,

so ist es nicht möglich die dicken Brunnröhren so tief einzutreiben. In Frankreich hat man dazu viereckige, aus Bretern zusammengefügte, in einander eingeschachtelte Schläuche angewendet \*). Aber die in England übliche Methode soll anerkannter Massen den Zweck am sichersten erfüllen, ist aber leider noch nicht umständlich bekannt gemacht. Es wird nämlich das ganze Bohrloch von oben herab bis zur Quelle mit gufseisernen Röhren ausgefüttert, welche allmählich, ein Stück nach dem andern, fest auf einander gefügt, immer tiefer eingetrieben werden, und in welchen dann eigentlich gebohrt wird. Dadurch werden nicht nur alle erwähnten Schwierigkeiten des Aufschlemmens des Thones und das Einschlemmen des Sandes beseitiget, sondern auch das Bohren dadurch bedeutend beschleunigt, dass man in dieser festen Röhre mit einem gut geformten Hohlbohrer, Cylinder von Thon von bedeutender Länge hinauftreiben kann, und das in größerer Tiefe so kostbare häufige Aus- und Einheben des Bohrers sehr vermindert wird.

Die Dauerhaftigkeit, welche letztere Einrichtung ausserdem den Springquellbrunnen verschafft, und die Leichtigkeit, mit der sie ausgeputzt werden können, ersetzt wohl die anfangs bedeutendere Auslage, welche aber doch nie mehr betragen kann, als eine horizontale Wasserleitung, die eben so lang ist, als der Brunnen Tiefe hat.

<sup>\*)</sup> Garnier (F.), Traité sur les puits artésiens. Seconde Edition. Paris 1826, p. 136 et suivans. Im Französischen heißen diese Schläuche Coffres.

Verzeichnis der in und bei Wien bestehenden gebohrten Springquellbrunnen im Junius 1830.

|      | 100000000000000000000000000000000000000         |                                                 |                              |                      |                                |                           |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nro. | Ort.                                            | Name des<br>Eigenthü-<br>mers.                  | Zeit der<br>Vollen-<br>dung. | Tiefe der<br>Quelle. | Eimer Wasser in 24<br>Stunden. | Temperatur<br>n. Reaumur. | Anmerkungen.                                                                                                                        |
| 1.   | AmHunds-<br>thurm<br>Nro. 79.                   | Gramser,<br>Weiß-<br>bleicher.                  | 1816.                        | 138                  | 254                            | 9,40                      | War wahrschein-<br>lich der erste in<br>Wien.                                                                                       |
| 2.   | Allda<br>Nro. 64.                               | Schwei-<br>tzer,Stärk-<br>macher.               | 1822.                        | 150′                 | 108                            | 10,50                     |                                                                                                                                     |
| 3.   | Allda<br>Nro. 65.                               | Handler,<br>Kaufmann                            | 1826.                        | 150'                 | 60                             | 100                       | Der Ausläuf war<br>beschädigt.                                                                                                      |
| 4.   | Gumpendorf, Annagasse<br>Nro. 86.               | Förster,<br>Weiß-<br>bleicher.                  | 1821.                        | , 186′               | 588                            | ?                         | Die Angabe der<br>Ergiebigkeit ist<br>vom Jahre 1822,<br>denn nunmehr<br>ist die Quelle<br>in den Schöpf-<br>brunnen gelei-<br>tet. |
| 5.   | Allda<br>Nro. 159.                              | Steinin-<br>ger, Weifs-<br>bleicher.            | 1830<br>im Mai.              | 240'                 | 66                             | 11,20                     | Ist hepatisch.                                                                                                                      |
| 6.   | Allda, Mil-<br>latgasse<br>Nro. 139.            | Jäger,<br>Tüchel-<br>drucker.                   | 1830<br>im Febr.             | 78'                  | 62                             | 9,3°                      | Ist hepatisch.                                                                                                                      |
| 7.   | Nächst der<br>Mariahil-<br>ferlinie<br>Nro. 79. | Stein-<br>bauer sche<br>Erben.                  | 1822.                        | 234'                 | 1080                           | 110                       | Die umständli-<br>che Nachricht<br>findet sich im<br>Texte.                                                                         |
| 8.   | Allmanns-<br>dorf<br>Nro. 43.                   | Ein Stärk-<br>machar,<br>vorher ein<br>Sattler. | 1822.                        | 90'                  | 96                             | 9°                        | Ist von dem vori<br>gen Besitzer ei-<br>genhändig her-<br>gestellt worden.                                                          |
| 9.   | Allda<br>Nro. 42.                               | Camilla,<br>Blutegel-<br>anstalt.               | 1829.                        | 108′                 | 1661                           | 9,3°                      |                                                                                                                                     |
| Z    | eitschr. f. Phys                                | s. u. Mathem                                    | VIII. 3.                     |                      | 1                              |                           | 18                                                                                                                                  |

|        |                                          |                                   | -                            |                      |                             |                           |                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N r o. | Ort.                                     | Name des<br>Eigenthü-<br>mers.    | Zeit der<br>Vollen-<br>dung. | Tiefe der<br>Quelle. | Eimer Wasser in 24 Stunden. | Temperatur<br>n. Reaumur. | Anmerkungen,                                                                                                |
| 10.    | Allmanns-<br>dorf<br>Nro. 42<br>im Hofe. | Camilla,<br>Blutegel-<br>anstalt. | 1829.                        | 108′                 | 1728                        | 9,30                      | Ist wahrschein-<br>lich noch ergie-<br>biger, konnte<br>aber nicht ge-<br>nau gemessen<br>werden.           |
| 11.    | Ailda<br>Nro. 42.                        | Derselbe.                         | Erneu-<br>ert 1830.          | 108′                 | 360                         | 9°                        | Nach der Über-<br>bohrung der<br>oberen Quelle<br>ist eine 5" dicke<br>Steinplatte<br>durchbohrt<br>worden. |
| 12.    | Allda<br>Nro. 42.                        | Derselbe.                         | Dieselbe                     | 90'                  | 80                          | 10,50                     | O. Theilele                                                                                                 |
| 13.    | Allda<br>Nro. 42.                        | Derselbe.                         | Dieselbe                     | 90'                  | 70                          | ?                         | Sind beide hepatisch.                                                                                       |
| 14.    | Allda<br>Nro. 35.                        | Schneider,<br>Taglöhner           | 1822.                        | 102'                 | 288                         | 9,3°                      | Gab anfangs 864<br>Eimer, ist aber<br>nunmehr ver-<br>nachlässiget.                                         |
| 15.    | Allda<br>Nro. 36.                        | Lippert,<br>Schmidt.              | Erneu-<br>ert 1827.          | 114'                 | 245                         | 9,20                      | Gibt durch einen<br>zweiten 2'höhe-<br>ren Auslauf nur<br>231 Eimer.                                        |
| 16.    | Allda<br>Nro. 35.                        | Timmert,<br>Stahlar-<br>beiter.   | 1829.                        | 90'                  | 206                         | 9°                        | Der Auslauf war<br>beschädigt,                                                                              |
| 17.    | Allda<br>Nro. 40.                        | Mayer,<br>Wirth.                  | 1826.                        | 90'                  | 196                         | 9,20                      |                                                                                                             |
| 18.    |                                          | Schmidt,<br>Bauer.                | 1823.                        | 60'                  | 864                         | 9°                        |                                                                                                             |
| 19.    | Allda,<br>Herr-<br>schaftsh.<br>im Hofe. | Hoffmann<br>Gutsbe-<br>sitzer.    | 1825.                        | 2                    | 233                         | 90                        |                                                                                                             |
|        |                                          |                                   |                              |                      | 111                         |                           | 1 1 1 1 1                                                                                                   |

| Park and the same of the same |                                                     | P                                        |                              |                      |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N r o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ort.                                                | Name des<br>Eigenthü-<br>mers.           | Zeit der<br>Vollen-<br>dung: | Tiefe der<br>Quelle. | Eimer Wasser in 24<br>Stunden.          | Temperatur<br>n. Reaumur. | Anmerkuugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allmanns-<br>dorf, Herr-<br>schaftsh.<br>im Garten. | Hoffmann<br>Gutsbe-<br>sitzer.           | 1827.                        | 166'                 | 411                                     | 9,5°                      | The state of the s |
| 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allda,<br>Gemein-<br>debrunn.                       | Gemeinde                                 | . 9                          | ż                    | Beide<br>Aus-<br>läufe<br>zusam.<br>576 | 8,7°                      | Es ist nicht be-<br>kannt, ob die<br>Quelle natür-<br>lich oder ge-<br>bohrt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allda<br>Nro. 13.                                   | Professor<br>Kettner.                    | ?                            | 5                    | 205,6                                   | 8,7°                      | Soll schon über<br>30 Jahre beste-<br>hen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meidling,<br>neues Bad.                             | Mandl,<br>Badinha-<br>ber.               | 1820.                        | ?                    | 309                                     | ?                         | Bedeutend hepa-<br>tisch. Ist imBer-<br>ge herabgeleitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hetzen-<br>dorf. Im<br>Wirth-<br>schaftshof,        | Freiherr<br>v. Pronay.                   | 1822.                        | ?                    | 88                                      | 9,8°                      | Ist hepatisch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allda,<br>im Garten.                                | Derselbe.                                | i823.                        | ?                    | 83                                      | 9,7°                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allda<br>Nro. 49.                                   | Hil finger.                              | 1820.                        | ?                    | 24,7                                    | 100                       | Ist hepatisch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allda<br>Nro. ?                                     | Zeidler.                                 | 1820.                        | 48′                  | 43,2                                    | 100                       | and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allda<br>Nro. 54.                                   | Zindl,<br>Binder.                        | 1820.                        | 63′                  | 30,8                                    | io°                       | Hat dem Eigen-<br>thümer 60 Gul-<br>den C. M. geko-<br>stet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Allda,<br>ein Garten<br>ohneHaus.                   | Lerch-<br>mann, Kü-<br>chengärt-<br>ner. | 1820.                        | 150′                 | 159,8                                   | 3                         | (contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atzgers-<br>dorf<br>Nro. ?                          | Kittinger,<br>Hauer.                     | 1820;                        | 60'                  | 86,4                                    | 9,9°                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                          |                              |                      | 1                                       |                           | 18 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| N r 0. | Ort.                                                | Name des<br>Eigenthü-<br>mers.      | Zeit der<br>Vollen-<br>dung. | Tiefe der<br>Quelle. | Eimer Wasser in 24<br>Stunden. | Temperatur<br>n. Reaumur. | Anmerkungen.                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.    | Atzgers-<br>dorf<br>Nro. 105.                       | Reiner,<br>Hauer.                   | 1820.                        | 96′                  | 21,9                           | 10,30                     | Ist hepatisch. Soll 80 fl. C. M. gekostet haben.                                     |
| 32.    | Allda<br>Nro. 107.                                  | Boller,<br>Hauer.                   | 1820.                        | 60'                  | 90                             | 9,90                      | THE REAL PROPERTY.                                                                   |
| 33.    | Allda, Kat-<br>tunfabrik,<br>im Hofe.               | Klein.                              | 1822.                        | 143′9″               | 109,3                          | 9,3°                      |                                                                                      |
| 34.    | Allda, Kat-<br>tunfabrik ,<br>im Garten.            | Derselbe.                           | 1822.                        | 108′                 | 240                            | 9,3°                      | Dank, H                                                                              |
| 35.    | Allda, Kat-<br>tunfabrik,<br>bei d. Bad-<br>hause.  | Derselbe.                           | 1822.                        | -                    | -                              | 1                         | Ist ein schöner<br>Springbrunn in<br>einem Bassin.                                   |
| 36.    | Allda,<br>Mühle.                                    | Georg Hof.                          | 1823.                        | 189′                 | 46                             | 10,30                     | Das Seihewasser<br>wird nebenher<br>geschöpft.                                       |
| 37.    | Allda,<br>im Garten.                                | Brendel,<br>Edler von<br>Sternburg. | 1825.                        | 138′                 | -                              | 100                       | Ist ein schöner<br>Springbrunn in<br>einem Bassin.                                   |
| 38.    | Licsing,<br>Lederfabr.<br>im Garten.                | Huber.                              | 1821.                        | 102'                 | 46,4                           | 10,20                     |                                                                                      |
| 39.    | Allda , Le-<br>derfabrik ,<br>in d.Werk-<br>stätte. | Derselbe.                           | 1821.                        | 60'                  | 360                            | 10,20                     | Bei dem zweiten<br>Auslauf, der 17"<br>höher steht, gibt<br>er nur 254,1 Ei-<br>mer. |
| 40.    | Erlau,<br>im Schloß-<br>garten.                     | Se. Excellenz Graf<br>Taaffe.       | 1827.                        | 162'                 | 103                            | 100                       | Ist ein Spring-<br>brunn in einem<br>Bassin.                                         |
| 41.    | Atzgers-<br>dorf<br>Nro. 105,<br>im Obsgar-<br>ten. | Brendel,<br>Edler von<br>Sternburg. | 1829.                        | 180'                 | 2                              | 2                         |                                                                                      |
|        |                                                     | 1                                   |                              |                      |                                |                           |                                                                                      |

### II.

# Geognostische Bemerkungen über die Springquellbrunnen in und um Wien;

von

## Paul Partsch.

Da das aus dem gebohrten Brunnen mit der ersten Heftigkeit aufsteigende Wasser stets Sand mitbringt, so ist erwiesen, dass das Wasser sich in einer Schichte Sand fortbewegt, welche die Grundlage der terziären Ablagerungen im Wiener Becken bildet. Auf diesen folgt das oft so mächtige Depot von Tegel, das aber auch manchmal dünne Schichten und Nester von Sand enthält, die des dadurch einsinternden Wassers wegen die Bohrarbeit so sehr erschweren, und oft ganz mifslingen machen. Auf dem Tegel liegt Sand und Schotter, durch die man durch Brunnen oder Schächte bis zur Erreichung des Tegels niedergehen muß. Oberhalb des Sandes, der oft Lager und Knauern von einem sandigen Grobkalk, wie z. B. auf der Türkenschanze, einschließt, folgt neuerdings eine meist wenig mächtige Ablagerung von Tegel, die sich durch einen großen Reichthum fossiler Conchylien auszeichnet; dieser obere Tegel wird durch die mächtige Ablagerung des Leythakalkes bedeckt, aus dem bei uns alle Werksteine verfertiget werden, und endlich beschließt als jüngstes Glied die terziäre Reihe ein zuweilen ungemein mächtiges Depot von einem sandigen Lehm (Diluvial-Lehm, in den Rheingegenden Löß genannt), der nie Meeres - Conchylien, sondern, nebst Elephantenknochen, nur Landschnecken enthält. Ihm parallel ist ein an ein paar Stellen auftretender Süfswasserkalkstein. Das bei Durchbrechung der

untersten stets verhärteten Tegelmassen (die Steinplatte der Brunnenbohrer) mit großer Heftigkeit emporsteigende Wasser bringt, nebst Sand, zuweilen auch kleine Geschiebe von Wiener Sandstein, Schwefelkiesknollen und einige fossile Conchylien, meist Cerinthien, mit, von denen es sich jedoch nicht entscheiden lässt, ob sie den Sandschichten, in denen sich das Wasser bewegt, angehören, oder bei dem gewaltsamen Aufsteigen des Wassers durch die Tegelröhre diesem Depot entnommen sind. Der untere Tegel enthält in einigen Gegenden viele Conchylien, in andern dagegen keine. Der Brunnenbohrer bringt in Wien vorzüglich drei Species heraus, die Melanopsis Martiana Ferussac (Buccinum fossile Gmelin), welche an manchen Orten, z. B. in den Lehmgruben in der Vorstadt Mätzleinsdorf in großer Menge zu finden sind, dann eine dickschalige Venus, und eine ebenfalls sehr starke und an 3 Zoll lange Bivalve, die einem neuen zwischen Isocardia und Mytilus. inne stehenden Genus angehört. Eine große Menge von Versteinerungen enthält dieser untere Tegel, vorzüglich bei den Ziegelöfen zwischen Baden und Vöslau. Der obere auf dem Sand liegende Tegel enthält eine große Menge von Versteinerungen, die von denen des unteren Tegels verschieden sind, vorzüglich bei Enzersfeld und Gainfarn.

#### III.

# Analyse des Cap'schen Meteoreisens;

vom

Med. Dr. Ritter von Holger.

Als Fortsetzung der bereits untersuchten Meteoreisenmassen liefere ich nun die Untersuchung der Cap'schen Masse, welche, wenn sie gleich fast dieselben Bestandtheile wie die Massen von Lenarto und Agram hat, doch in mancher anderen Beziehung interessant ist. Sie befindet sich im Naturalien-Cabinette der batavischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Harlem, woher ein 1 Pfund 12,5 Loth schweres Stück durch Prof. van Marum an das k. k. Naturalien-Cabinett zu Wien kam. Was über die Geschichte dieser Eisenmasse bekannt ist, gibt Chladni S. 331 seines Werkes über Feuermeteore an; derselbe gedenkt auch zweier Analysen derselben: der ersten von Smithson Tennant im Jahre 1806, wodurch es als nickelhältiges Eisen erwiesen wurde, der zweiten von Stromeger im Jahre 1816, welcher zuerst Kobalt darin entdeckte.

Nach Chladni ist es graphithältig, und von dunklerer Farbe als die übrigen Meteoreisenmassen. Er findet einige Ähnlichkeiten desselben mit dem Agramer Eisen, von dem es sich jedoch wesentlich dadurch unterscheidet, dass es keine Widtmanstädtschen Figuren bildet. Es ist nämlich aus tafelförmigen Schichten zusammengefügt, welche durch dunkelgraue, ziemlich parallele Streisen begränzt sind, und diese Schichten sind dicker und größer als die des Agramer Eisens, und können wegen ihrer großen Gleichförmigkeit und fast parallelen Lage keine Figuren bilden, wie Chladni behauptet; ich

glaube jedoch, das, wenn die einzelne Tafel aus 2—3 Massen von ungleichen Verhältnissen der Bestandtheile, wie andere Meteoreisenstücke, zusammengesetzt wäre, wenigstens auf der Oberfläche der Taseln, wenn gleich nicht an den Seitenslächen der Masse, Figuren zu schen seyn würden, und halte die Abwesenheit solcher Zeichnungen hauptsächlich für einen Beweis der durchaus gleichartigen Zusammensetzung dieses Körpers, wie denn auch die beiden Analysen, die ich damit anstellte, selbst quantitativ viel genauer, als bei andern Massen, welche solche Figuren zeigen, übereinstimmten. Bei der Auslösung in der Säure zeigt sich die Zusammensetzung aus parallel liegenden Taseln sehr deutlich.

Ich fand diese Masse eben so schwer mit der Feile zu zertheilen als die früher untersuchten; sie wurde vom Magnete stark angezogen, war dunkler grau als andere, und hatte ein spec. Gew. von 7.544 nach Prof. Baumgartner's Bestimmung. Sie war in Chlor, ohne Entbindung von Schwefelhydrogen, leicht löslich, und liess bloss den Graphit ungelöst zurück, der selbst unter Anwendung der Wärme nicht in Säure auflöslich war, und getrocknet 1.34 wog. Ich hielt ihn anfangs wegen seiner schwarzen Farbe für reine Kohle, indess überzeugte ich mich, dass er, im offenen Tiegel geglüht, nicht verbrannte, vielmehr mit Salpetersäure geglüht nach dem Erkalten Eisenoxyd zurückliefs. Er musste daher Eisencarbonid seyn; denn wäre er Eisenprotoxyd gewesen, so hätte er nicht in Salpetersäure unlöslich zurückbleiben können, so wie er auch, als Eisensulfurid angenommen, mit concentrirter Salpetersäure digerirt, hätte zersetzt, und unter Ausscheidung des Schwefels aufgelöst werden müssen.

Es ist wohl nicht zu läugnen, dass dieses Eisencarbonid die schwarzen Streisen bildete, welche am unteren Theile des untersuchten Stückes nach der Art, wie die Figur 17 ausweiset, zu sehen waren, und sogleich, als das Stück in die Säure gelegt wurde, deutlich hervortraten. Diese blieben auch zurück, während die lichtere Masse schnell aufgelöst wurde, und bildeten eine Art Gerippe. Erst gegen das Ende der Auflösung zerfielen sie zu Pulver, und blieben am Boden des Gefässes, während die lichtere Masse durchaus gleichförmig aufgelöst wurde, ohne dass sich darin zwei verschiedenartig zusammengesetzte Massen, wie beim Meteoreisen von Agram und Lenarto, erkennen ließen. - Die Chlorlösung wurde durchaus eben so behandelt, wie diess bei der Analyse der benannten beiden Massen angegeben wurde; der Kobalt allein wurde nach Rose's Angabe (Handbuch der analytischen Chemie) durch Schwefelammoniak, und nicht, wie früher, durch carbonsaures Kali abgeschieden, weil ich mich überzeugt zu haben glaubte, dass jene Methode verlässlichere Resultate gab, als diese.

Es wurde daher durch die saure Chlorlösung zuerst Hydrothiongas geleitet, und nichts weiter als der Schwefelniederschlag, der das Eisenoxyd anzeigte, erhalten.

Hierauf wurde durch benzoesaures Kali das Eisenoxyd gefällt, und das benzoesaure Eisen mit Salpetersäure geglüht. Die rückständige Lauge war wasserklar und farbenlos, und ich wußte nun schon, daß kein Chrom in der Masse vorhanden war, denn dieses würde durch die Einwirkung des Chlors in Chromsäure verwandelt worden seyn, und hätte dann als chromsaures Kali sich durch die gelbe Farbe der Auflösung sogleich zu erkennen gegeben; und wenn auch die Säure durch das Schwefelhydrogen wieder desoxydirt worden wäre, so hätte sie als Chromoxydul zu Boden fallen müssen, und nicht unbemerkt bleiben können.

Die wasserklare Auflösung gab mit carbonsaurem

Kali einen apfelgrünen Niederschlag; dieser löste sich in Salpetersäure auf, ohne Kiesèlerde zurück zu lassen, wie dies bei den Massen von Lenarto und Agram geschah.

Die Auflösung wurde durch Ammoniak in eine blaue Auflösung und einen blaugrauen Niederschlag zerlegt. Letzterer wurde wieder in Salpetersäure gelöst, und durch carbonsaures Ammoniak in eine farbenlose Auflösung und einen grünlichen Niederschlag getrennt. Aus der farbenlosen Auflösung, die stark ammoniakalisch war, wurde zuerst durch Kleesäure kleesaurer Kalk, dann durch phosphorsaures Natron das Magnesia - Trippelsalz geschieden, und aus beiden das Calcium und Magnium berechnet. Indessen hatte die Flüssigkeit eine blauliche Farbe angenommen, und dadurch gezeigt, dass sie noch etwas Nickel enthielt. (Bei den früher untersuchten beiden Massen enthielt die Lauge im ähnlichen Falle bloß Kobalt und keinen Nickel.) Sie wurde nun mit der früher erhaltenen blauen ammoniakalischen Auflösung vermengt, und aus beiden zuerst durch Ätzkali das Nickel, dann durch Schwefelammoniak das Kobalt geschieden, und sowohl aus dem Nickelhyperoxyde als aus dem Kobaltsulfuride die Menge der vorhandenen Metalle berechnet.

Der grünliche Niederschlag wurde in Ätzlauge gekocht, um die Thonerde auszuziehen, die dann wieder
gefällt, geglüht, und auf Alumium berechnet wurde.
Der Rest wurde in Salpetersäure gelöst, aus der Lösung
durch Kleesäure das Mangan gefällt, das kleesaure Mangan durch Glühen in das leberbraune Manganoxydoxydul verwandelt, und aus diesem das Mangan berechnet.

Nach Ausfällung des Mangans blieb noch ein Hinterhalt von Eisen in der Kleesäure gelöset, wie es sieh schon durch die grüne Farbe der Lösung und noch mehr durch die Einwirkung der Blutlauge deutlich zeigte. Das hier gefundene Eisen wurde zu dem früher gefundenen gerechnet, und beide vereint angesetzt.

Es ergaben sich für das Meteoreisen vom Cap folgende Quantitäten der vorhandenen Bestandtheile als Mittelzahlen zweier wenig abweichender Analysen:

| Eisen 78.90.        |
|---------------------|
| Nickel 15.28.       |
| Mangan 1.76.        |
| Calcium 1.41.       |
| Eisencarbonid 1.34. |
| Kobalt 1.00.        |
| Alumium 0.16.       |
| Magnium 0.15.       |
| 100.00.             |

Es hat sonach dieses Meteoreisen mit dem von Lenarto und Agram im Wesentlichen gleiche Bestandtheile, nur fehlt das Silicium, dafür tritt das Eisencarbonid an dessen Stelle. Die quantitativen Verhältnisse sind verschieden, und sie allein geben uns bisher das unterscheidende Moment für die einzelnen Massen, deren Eigenschaften übrigens nicht so sehr abweichend sind, daß sie nicht aus einem veränderten Quantitätsverhältnisse derselben Bestandtheile erklärt werden könnten. In wie ferne das, in dieser Masse vorhandene, Carbon für oder gegen deren meteorischen Ursprung spreche, dürfte näher zu betrachten seyn; doch wird, was sich hierüber sagen läßt, am füglichsten dann erst näher beleuchtet werden können, wenn Analysen mehrerer carbonhältiger Massen vorliegen werden. Die neueste Masse von Bohumilitz, mit deren Untersuchung ich gegenwärtig beschäftiget bin, ist auch von dieser Art, allein bei ihr ist der meteorische Ursprung so wenig als bei der

Cap'schen historisch nachgewiesen. Übrigens gilt alles, was ich über die wahrscheinliche Entstehungsart der Meteormassen in der Atmosphäre an einem andern Orte sagte, auch noch jetzt, und weder in der Geschichte noch in der Zusammensetzung der Cap'schen Masse liegt ein Grund zu einer Ausnahme oder zu einer Abänderung der vorgetragenen Hypothese.

## IV.

Chemische Untersuchung des prismatoidischen Kupferglanzes;

von

#### Anton Schrötter,

Adjuncten und Supplenten beim physikalisch - mathematischen Lehrfache an der Wiener Universität,

Der prismatoidische Kupferglanz findet sich bis jetzt bloß zu St. Gertraud bei Wolfsberg im Lavantthale in Kärnthen, wo er auf den sehr ausgedehnten Lagerstätten des brachytypen Parachros-Barytes mit hexaëdrischem Eisenkiese, prismatoidischem Antimon, hexaëdrischem Bleiglanze und vielleicht noch andern Glanzen sehr selten krystallisirt, und dann bis jetzt immer nur unvollkommen, meist derb als zusammengesetzte Varietät bricht, aus welchem Grunde zur Analyse leider nur derbe Stücke genommen werden konnten.

Alles bis jetzt über dieses Mineral Bekannte ist im Grundrifs der Mineralogie des Herrn Prof. Mohs, zweiter Band, S. 559 enthalten.

1ch erhielt durch Herrn Franz v. Rosthorn, als Be-

sitzer der Gruben zu St. Gertraud, die zur Analyse nöthigen Stücke dieses bis jetzt noch seltenen Minerales.

Das specifische Gewicht der zusammengesetzten Varietät, welche untersucht wurde, betrug 5.782, die Härte 3.0. Gewöhnlich sind die abgerundeten Stücke des Minerales mit einem spangrünen erdigen Überzuge umgeben, der oft in die Masse eindringt. Es ist daher Vorsicht bei der Wahl der zu untersuchenden Stücke nothwendig.

Das Mineral muss in kleine Stücke zerschlagen, und nur ganz reine sorgfältig mit der Loupe ausgewählt werden.

Vor dem Löthrohre bot der prismatoidische Kupferglanz folgende Erscheinungen dar.

In einer an einem Ende geschlossenen Röhre erhitzt, entwickelt sich aus demselben Wasser, dann schmilzt er, wobei sich Schwefel und Schwefelarsenik sublimiren. Nach ziemlich anhaltender Erhitzung hinterläfst er eine rothbraune, an das Glas angeschmolzene Schlacke. Wird er in einer an beiden Enden offenen Röhre erhitzt, so zeigen sich im Allgemeinen dieselben Phänomene. Es entwickelt sich aus demselben ebenfalls Wasser, dann aber während des Schmelzens schwefeligsaures Gas, das sich sogleich durch seinen Geruch zu erkennen gibt, und arsenigte Säure. Die zurückbleibende Schlacke war der vorigen ähnlich.

Bei diesen Operationen zeigte sich nicht die mindeste Spur von Selen.

Unter Einwirkung des Reductionsfeuers auf der Kohle schmilzt der prismatoidische Kupferglanz mit Aufbrausen, wobei sich Dämpfe bilden, welche die Kohle zuerst weiß, dann gelb beschlagen. Dieser Beschlag verhält sich ganz wie der durch Antimon und Arsenik hervorgebrachte.

Nach vollkommener Abröstung bleibt ein sehr leicht hämmerbares Metallkorn zurück, welches mit reinem Blei die größte Ähnlichkeit hat.

Mit Borax gibt er eine durchsichtige, heifs gelbgrüne, beim Erkalten klar bleibende Perle, die gesättiget im Oxydationsfeuer grün, im Reductionsfeuer roth wird, und demnach einen beträchtlichen Kupfergehalt des Minerales anzeigt.

Mit Phosphorsalz erhält man eine klare Glasperle, was die Abwesenheit der Kieselerde beweiset.

Nach diesem Verhalten sind demnach die Bestandtheile des prismatoidischen Kupferglanzes folgende:

> Wasser, Schwefel, Arsenik, Blei, Antimon, Kupfer.

Zum Behufe der qualitativen Untersuchung auf nassem Wege, wurde eine geringe Menge des fein gepulverten Minerales mit rauchender Salpetersäure übergossen. Diese wirkte sehr heftig ein, und hinterliefs ein gleichförmig gelbes Pulver. Durch einen Zusatz von concentrirter Salzsäure wurde eine klare blaue Lösung zu Stande gebracht. Nur einige Klümpchen reinen Schwefels blieben zurück.

Schwefeligsaures Ammoniak, welches dieser Lösung zugesetzt wurde, brachte in selber keinen Niederschlag hervor, das Mineral enthält demnach weder Selen noch Tellur.

Nun wurde der Lösung eine solche Menge Weinsteinsäure zugesetzt, dass sie mit Wasser, ohne eine Zersetzung zu erleiden, verdünnt werden konnte, wornach sie mit ätzendem Ammoniak neutralisirt, und mit

wasserstoffschwefeligem Schwefelammonium versetzt wurde. Dadurch entstand ein schwarzer, voluminöser Niederschlag. Dieser wurde mit dem Fällungsmittel gut ausgewaschen und von der Flüssigkeit abgesondert.

Dem Filtrate wurde nun Salzsäure zugesetzt, welche einen Niederschlag hervorbrachte, der, wie schon die Farbe zeigte, aus Schwefelarsenik und Schwefelantimon bestand.

Die vorher abgesonderten Schwefelmetalle wurden nun mit heißer Salzsäure behandelt, wodurch eine klare blaue Lösung entstand. Der hiebei übrig bleibende Rückstand war reiner Schwefel.

Der dieser blauen Lösung zugesetzte Ätzammoniak brachte in selber einen gelblichweißen Niederschlag und eine intensive blaue Färbung hervor, welche den Kupfergehalt des Minerales beweiset.

Der gelblichweisse Niederschlag wurde in Salpetersäure aufgelöst, und ein Strom Schwefelwasserstoffgas durch die Lösung geleitet. Dieser brachte einen schwarzbraunen Niederschlag hervor, welcher Schwefelblei war.

Ätzendes Ammoniak bildete mit der von dem Schwefelblei abgesonderten Flüssigkeit einen braunen Niederschlag, der aus Eisenoxyd beständ.

Der prismatoidische Kupferglanz besteht demnach aus den oben angegebenen Bestandtheilen, denen noch Eisen beigefügt werden muß, das seiner geringen Menge wegen mit dem Löthrohre nicht erkannt werden konnte.

### Quantitative Analyse.

Diese kann auf zwei, wenigstens theilweise verschiedenen Wegen bewerkstelliget werden. Man kann nämlich das Mineral entweder, so wie oben bei der qualitativen Untersuchung geschehen, mit Königswasser aufschließen u. s. w., oder man kann es mit Chlorgas be-

handeln, wodurch alle positiven Bestandtheile in Chloride verwandelt und dann weiter untersucht werden können. Obwohl die letzte Methode, wie H. Rose\*) so schön zeigte, und wie auch aus dieser Untersuchung folgt, vor der ersten bei weitem den Vorzug verdient, so wurde doch, der Schwierigkeit der Arbeit wegen, nach beiden verfahren.

#### A. Durch Behandlung mit Königswasser.

Es wurden zu diesem Behufe 17,727 Gran des prismatoidischen Kupferglanzes mittelst concentrirter Salpetersäure oxydirt, und durch Hinzugabe von concentrirter Salzsäure die völlige Auflösung desselben bewerkstelliget.

1) Dieser Lösung wurde nun die gehörige Menge Weinsteinsäure zugesetzt, und nachdem sie mit Wasser hinreichend verdünnt war, durch Chlorbaryum der Schwefelsäuregehalt, und dadurch der Schwefel bestimmt. Man erhielt auf diese Art 36,750 Gran schwefelsaure Baryterde, welcher 5,070 Schwefel entsprechen.

Das im Überschusse zugesetzte Fällungsmittel wurde mittelst verdünnter Schwefelsäure entfernt.

2) Die abfiltrirte klare Flüssigkeit wurde nun mit Ätzammoniak neutralisirt, und dann durch wasserstoffschwefeliges Schwefelammonium, in welchem durch Erhitzung noch Schwefel aufgelöst wurde, zersetzt. Der auf diese Art entstandene voluminöse Niederschlag wurde nach zweitägiger Digestion von der Flüssigkeit getrennt, und mit Wasser, dem etwas von dem Fällungsmittel zugesetzt war, bei abgehaltenem Luftzutritte ausgewaschen.

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber Poggendorff's Annalen, 1829, Heft 3 und 4: »Über die in der Natur vorkommenden nicht oxydirten Verbindungen des Antimons und Arseniks, von H. Rose, « und dessen analytische Chemie.

Die klare Flüssigkeit und der voluminöse Niederschlag wurden nun jeder für sich untersucht.

3) Zuerst wurde die klare Flüssigkeit mit Salzsäure neutralisirt, und dadurch das Schwefelantimon und Schwefelarsenik gefällt. Nachdem diese beiden Schwefelmetalle auf einem tarirten Filtrum gesammelt, und so lange getrocknet waren, bis sie im Glaskölbehen erhitzt kein Wasser mehr gaben, wogen sie 24,454 Gran.

Um nun den Schwefelgehalt dieser Schwefelmetalle zu bestimmen, wurde ein Theil derselben wie oben mit Königswasser behandelt, und dann mittelst Chlorbaryum zersetzt, woraus sich in den 24,454 Gr. derselben ein Schwefelgehalt von 20,433 Gr. ergab.

Um nun das Antimon von dem Arsenik zu trennen, wurden 3,472 Gr. des Gemenges der Schwefelmetalle in einer Wasserstoffgas-Atmosphäre mit Vorsicht erhitzt, wobei 0,419 Antimonmetall zurückblieb, woraus sich ein Arsenikgehalt von 1,070 ergibt.

4) Nun wurde der in (2) erhaltene voluminöse, aus Schwefelmetallen bestehende Niederschlag wieder vorgenommen. Er wurde sammt dem Filter mit heißer Salzsäure gehörig digerirt, dann auf ein anderes Filtrum gebracht, und mit heißem Wasser gut ausgewaschen. Es blieb etwas Schwefel zurück, der rein war, da er ohne Rückstand verbrannte.

Durch Ätzammoniak, welcher der Flüssigkeit im Überschusse zugesetzt wurde, fällten sich die Oxydate des Bleies und Eisens, während das des Kupfers aufgelöst blieb.

Um den Kupfergehalt des Minerales zu bestimmen, wurde der klaren Lösung desselben, nachdem die oben genannten Oxydate abgesondert waren, Kali zugesetzt, mit demselben bis zur Trockenheit abgedampft, und nachler geglüht. Dann wurde die trockene Masse wieder aufgelöst. Das hiebei zurückbleibende Kupferoxyd wurde von der Flüssigkeit getrennt, dann getrocknet, und wieder geglüht. Es wog 3,854 Gr., welchen 3,076 Kupfer entsprechen.

- 5) Um ferner die in (4) erhaltenen, bloß mechanisch mit einander verbundenen Oxydate des Bleies und Eisens zu trennen, wurden beide in Salpetersäure aufgelöst, durch Schwefelwasserstoffgas Schwefelblei gefällt, und solches von der rückständigen Lösung schnell getrennt. Das auf diese Art erhaltene Schwefelblei wurde nun in einer Platinschale mit Salpetersäure behandelt, und so in schwefelsaures Bleioxyd verwandelt, welches 7,761 Gr. wog, die 5,300 Gr. Blei geben.
- 6) Zur Bestimmung des Eisens wurde der in (5) von dem Schwefelblei getrennten Flüssigkeit Ätzammoniak zugesetzt, wodurch das Eisenoxyd gefällt wurde, welches 0,341 Gr. wog. Diesen entsprechen 0,263 Eisen.
- 7) Der Wassergehalt des Minerales konnte durch bloßes Erhitzen nicht bestimmt werden. Denn da sich der Schwefel schon bei 77° C. zu verslüchtigen anfängt, die Wegtreibung des Wassers aber aus porösen oder pulverigen Körpern bei dieser Temperatur nur sehr unvollkommen angeht, so ist auf diesem Wege kein sicheres Resultat zu erlangen; es wurde daher folgender eingeschlagen: 16,455 Gr. des Minerales wurden in einem kleinen Kolben mit möglichst wasserfreiem Alkohol übergossen, durch kurze Zeit erhitzt, und sodann auf ein möglichst ausgetrocknetes tarirtes Filtrum gebracht.

Um nun den Zutritt der feuchten Luft während des Filtrirens abzuhalten, wurde die Filtration unter einer Glasglocke vorgenommen, welche mit ihrem matten Rande luftdicht auf eine Glasplatte passte, und unter welcher sich concentrirte Schwefelsäure befand. Nach einigen Tagen wurde das Filtrum sammt dem Inhalte herausgenommen, alsogleich bei einer Temperatur von 60° bis 70° C. getrocknet, und dann schnell gewogen. Der Verlust betrug 0,38 Gr. Hieraus ergibt sich für 17,727 Gr. des Minerales ein Wassergehalt von 0,409. Das so behandelte Mineral wurde wirklich vollkommen trocken befunden.

Der prismatoidische Kupferglanz besteht demnach, wenn von 17,727 alles auf 100 Theile reducirt wird:

| nach     | 1)   | aus       | Schwefel             |   |        | 28,602,  |
|----------|------|-----------|----------------------|---|--------|----------|
|          | 2)   |           | Antimon<br>Arsenik . |   |        | 16,647,  |
|          | 3) » | Arsenik . |                      |   | 6,036, |          |
| 3)       | 4)   | N         | Kupfer .             |   |        | 17,352,  |
| >>       | 5)   | >>        | Blei                 | • |        | 29,902,  |
| <b>»</b> | 6)   | >>        | Eisen                |   |        | 1,404,   |
| 39       | 7)   | 2)        | Wasser.              |   |        | 2,307,   |
|          |      |           |                      |   | 1      | 102,250. |

### B. Durch Behandlung mit Chlorgas.

Zu diesem Behufe wurde über 31,519 Gr. des fein gepulverten Minerales ein sehr langsamer Strom Chlorgas geleitet, das vorher durch Calciumchlorid wohl getrocknet war. Dabei wurde das Mineral nur in so weit erwärmt, daß kein Chlorblei entweichen konnte. Auf das Eisenchlorid wurde die gehörige Rücksicht genommen, indem es, da die Verslüchtigung desselben nicht ganz verhindert werden konnte, auf die von Rose angegebene Weise von den übrigen flüchtigen Chloriden getrennt wurde. Diese wurden durch Wasser, dem Weinsteinsäure zugesetzt war, aufgefangen. Da es leicht geschehen konnte, dass, trotz aller angewendeten Vorsicht, das entweichende Chlorgas, besonders wenn der Strom desselben zufälliger Weise etwas schneller ging, etwas von den flüchtigen Chloriden mit sich fortführte; so wurde dem Apparate noch eine Vorlage mit wasserstoffschwefeligem Schwefelammonium beigefügt, und das Gas noch durch dasselbe streichen gelassen. In der That zeigte sich diese Vorsicht nicht überflüssig, da sich aus der vorgeschlagenen Flüssigkeit nicht blofs Schwefel, sondern auch Schwefelarsenik fällte.

Es ist hier überhaupt zu bemerken, dass nicht bloss in diesem und ähnlichen Fällen, sondern bei allen Arbeiten mit Chlorgas eine ähnliche Anwendung des wasserstoffschwefeligen Schwefelammoniums sehr zu empfehlen sey, indem dadurch die oft so lästige Verbreitung des Chlorgases gänzlich verhindert wird. Überdies erhält man diese Flüssigkeit in den Laboratorien oft als Nebenproduct. Auch kann dieselbe durch eine Schwefelkaliumlösung ersetzt werden.

8) Die Lösung der flüchtigen Chloride wurde durch Schwefelwasserstoffgas zerlegt, und dadurch mit Inbegriff der in der letzten Vorlage gefällten, 22,11 Schwefelmetalle erhalten, welche von der Flüssigkeit unter den nöthigen Vorsichten gesondert, und auf die in 1), 2), 3) angegebene Weise analysirt wurden, wobei sich

14,363 Schwefel, 5,173 Antimon, also 2,574 Arsenik

ergaben.

9) Die bei obiger Behandlung mit Chlorgas in der Kugel zurückgebliebene Masse wurde nun mit Königswasser übergossen, wodurch sieh eine klare Lösung bildete, aus welcher sich beim Erkalten Chlorblei absetzte. Mittelst Schwefelwasserstoffgas, welches durch die Flüssigkeit geleitet wurde, bildete sich Schwefelblei und Schwefelkupfer. Diese beiden Schwefelmetalle wurden nun durch Salpetersäure oxydirt, und alles bis zur Trockenheit abgedampft. Das schwefelsaure Kupferoxyd wurde in wenig Wasser aufgelöst, wobei 12,195 schwe-

felsaures Bleioxyd zurückblieben, welchen 8,328 Blei entsprechen.

- 10) Aus der in 9) erhaltenen Lösung des schwefelsauren Kupferoxydes wurde das Kupferoxyd durch Ätzkali gefällt, dieses darin geglüht, und da es sich hiebei durch das mitgeglühte Filtrum zum Theil desoxydirte, mit concentrirter Salpetersäure aufs neue behandelt. Das auf diese Art erhaltene Kupferoxyd wog 6,446 Gr., welche 5,146 Kupfer geben.
- 11) Der in 9) von den Schwefelmetallen getrennten Flüssigkeit wurde Salpetersäure zugesetzt, um das in ihr enthaltene Eisen vollkommen zu oxydiren. Das Eisenoxyd wurde dann mittelst Ammoniak gefällt und geglüht; es wog 1,234, welchen 0,428 Eisen entsprechen.

Es ergibt sich also nach dieser Analyse (B) folgendes Mischungsverhältnis für den prismatoidischen Kupferglanz, wenn alles auf 100 pCt. reducirt wird.

Nach Analyse R Nach Analyse A

|    |             |        |      | INach | Analys  | ie <i>B</i> . | Nach Analyse A. |
|----|-------------|--------|------|-------|---------|---------------|-----------------|
| *) | Sch         | wefel  |      |       | 28.602  |               | 28.602          |
| _  | Ant         | imon   |      |       | 16.412  |               | 16.647          |
|    | Ars         | enik.  |      |       | 8.166   |               | 6.036           |
|    | Kur         | ofer . |      |       | 16.326  |               | 17.352          |
|    | Ble         | i      |      |       | 26.424  |               | 29.902          |
|    | Eis         | en     |      |       | 1.307   |               | 1.404           |
|    |             |        |      |       | 97.237  |               | 99.943          |
|    | <b>VV</b> a | sser.  |      | •     | 2.307   |               | 2.307           |
|    |             |        |      | •     | 99.544. |               | 102.250.        |
| D  | ie R        | echni  | ıng  | gibt  | ferner  | :             |                 |
|    | 14          | Aton   | ie S | Schw  | efel .  |               | = 28.161,       |
|    | 2           | >>     | £    | Antim | on .    |               | = 16.129,       |
|    | 2           | >>     | I    | Arsen | ik .    |               | = 9.401,        |
|    | 4           | 3)     | 1    | {upfe | er .    |               | == 15.838,      |
|    | 2           | D      | 1    | 3lei  |         |               | = 25.890,       |
|    |             |        |      |       |         |               | 95.419,         |
|    |             |        |      |       |         |               |                 |

<sup>\*)</sup> nach der vorigen Analyse (A).

was hinreichend mit der Analyse (B) übereinstimmt, wenn man das Schweseleisen Fe wegläst, was wohl bloss als zufällig in der Verbindung vorausgesetzt werden darf. In jedem Falle ist die Schweselmenge etwas zu groß, wenn man auch die 1.665 wegrechnet, die das Fe bilden.

Der prismatoidische Kupferglanz gehört demnach unter die doppelunterantimonicht und arsenichtschwefeligen Verbindungen, und kann durch die Formel

dargestellt werden.

Es ist demnach dieses Mineral sowohl in chemischer als technischer Beziehung merkwürdig. Besonders in letzterer Hinsicht muss ich hier noch einer ziemlich allgemein verbreiteten Meinung gedenken, nämlich der: dass der prism. Kupferglanz silberhältig sey. Man behauptet sogar im Lavanthale, dass er vor Alters auf Silber bearbeitet wurde, und zeigt kleine Gegenstände, die aus dem daraus erhaltenen Silber verfertigt seyn sollen. Nach obiger Analyse geht aber deutlich hervor, dass in diesem Minerale absolut kein Silber enthalten sey. Wenn daher die angegebenen Umstände richtig sind, so kann man nur annehmen, dass sich entweder früher oder auf den jetzt unbearbeiteten Gängen noch ein anderer Glanz findet, der silberhältig ist, was der chemischen und übrigen Verhältnisse wegen sehr leicht seyn kann, und dass der Ähnlichkeit wegen eine Verwechslung obwaltet.

Eine nähere Untersuchung der Werke zu St. Gertraud und der alten in Kärnthen besindlichen Mineralien-Sammlungen könnte hierüber Aufklärung geben. - 295 -

V.

## Theorie der mittleren Werthe;

von

Dr. C. Fr. Hauber.
(Fortsetzung.)

28.

Ich will nun Einiges über die Anwendungen der vorhergehenden Sätze hinzufügen.

Drückt \( \varphi x \). dx die Wahrscheinlichkeit einer Lebensdauer x für einen Menschen von einem gewissen Alter (das auch = o seyn kann) aus, und nimmt man an, daß für eine große Anzahl Personen von diesem Alter, die im Allgemeinen unter beinahe gleichen Umständen leben, die Function \varphi x dieselbe sey, so läfst sich nach Nro. 21, a) aus der durch Beobachtungen bekannten Lebensdauer von s solchen Personen ein genäherter Werth der mittlern Lebensdauer  $K = \int_0^{\omega} x \varphi x \cdot dx$  (wo  $\omega$  die längste mögliche Lebensdauer bezeichnet) einer solchen Person sinden, und zugleich die Genauigkeit dieser Bestimmung beurtheilen. Wendet man dann die so bestimmte mittlere Lebensdauer auf eine Anzahl anderer Personen von eben demselben Alter an, so lässt sich die dahei zu befürehtende Unsicherheit nach Nro. 22. bestimmen.

Will man nicht annehmen, dass die Function  $\varphi x$  für alle jene s Personen dieselbe sey, so läst sich doch auf dieselbe Art die mittlere Lebensdauer für Personen von jenem Alter näherungsweise bestimmen, wenn man diese mittlere Lebensdauer

$$=\frac{1}{s} \geq K_n \text{ setzt}, \text{ wo } K_n = \int_0^{\omega} x \varphi_n x \cdot dx \text{ ist};$$

die mittlere Lebensdauer in diesem Sinne genommen kann bei einem großen Werthe von s constant seyn, wenn auch die Function  $\varphi_n$  x für verschiedene Personen von demselben Alter verschieden ist.

Auf ähnliche Art lassen sich die vorhergehenden Sätze auf den Barometerstand, Thermometerstand u. dgl. anwenden. Das Resultat aus einer unendlichen Anzahl von Beobachtungen würde genau der mittlere Werth seyn; aus einer endlichen Anzahl von Beobachtungen kann man diesen mittlern Werth nur näherungsweise bestimmen, und die Genauigkeit dieser Bestimmung läst sich auf die angegebene Weise beurtheilen.

29.

Bei Beobachtungen, deren Zweck ist, eine oder mehrere Größen, z. B. die Größe des Einflusses gewisser Ursachen auf die Erscheinungen, zu bestimmen, gibt es immer mehrere Hindernisse einer vollkommen genauen und zuverläßigen Bestimmung der gesuchten Größen, wesswegen es nothwendig oder wenigstens nützlich ist, dass die Anzahl der Beobachtungen größer sey, als die Anzahl der gesuchten Größen; dann kommt es darauf an, aus sämmtlichen Beobachtungen so genaue Resultate als möglich zu ziehen, und zugleich die noch übrige Unsicherheit zu bestimmen. Wird z. B. der Einflus einer Ursache A auf eine Sache, welche Gegenstand der Beobachtungen ist, gesucht, so wirken außer dieser Ursache noch andere ein; wäre die Größe ihrer Einwirkung bekannt, so könnte man dieselbe von den beobachteten Größen abziehen, und der Rest wäre das, was der Ursache Azuzuschreiben ist; aber die übrigen Ursachen pflegen wenigstens zum Theil von der Art zu seyn, dass sich ihr Einfluss nicht berechnen lässt. Doch gibt es manche Fälle, in denen sich aus einer größern Anzahl

von Beobachtungen der gesuchte Einfluss der Ursache Anäherungsweise bestimmen, und sogar durch Vermehrung der Beobachtungen jeder beliebige Grad der Genauigkeit erreichen läst. Ist nämlich unter den übrigen Ursachen keine, welche constant in einerlei Sinne wirkt, sondern kann der Einfluss einer jeden eben so leicht positiv als negativ seyn, so wird die mittlere Wirkung dieser Ursachen = 0 seyn, und nach den vorhergehenden Sätzen wird man ihren Einfluss um so eher vernachlässigen dürsen, je größer die Anzahl der Beobachtungen ist.

a) Wir wollen z. B. annehmen, eine Sache würde, wenn die Ursache A allein wirkte, einen constanten Werth a haben, den man zu bestimmen sucht, aber wegen der übrigen Ursachen seyen die beobachteten Werthe verschieden. Die durch die erste, zweite, ...  $n^{\text{te}}$ , ...  $s^{\text{te}}$  Beobachtung gegebenen Werthe seyen resp.  $l_1$ ,  $l_2$ , ...  $l_n$ , ...  $l_s$ , das arithmetische Mittel aus denselben = A, die Differenzen der einzelnen beobachteten Werthe von diesem Mittel  $= \lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_n, \ldots \lambda_r$ . Drückt nun  $\varphi x . dx$  die Wahrscheinlichkeit aus, daß der beobachtete Werth = x seyn werde, und sind  $\alpha$  und  $\omega$  die Grenzen, zwischen welchen die beobachteten Werthe liegen müssen, und

 $\int_{\alpha}^{\omega} x \varphi x \cdot dx = K, \int_{\alpha}^{\omega} x^2 \varphi x \cdot dx = K', K' - K^2 = L^2;$  so ist nach Nro. 18. die Wahrscheinlichkeit, daßs

 $\Delta$  zwischen  $K \mp tL \sqrt{\frac{2}{s}}$ 

liege,

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{-t^2} dt,$$

wo man nach Nro. 21, a)  $L^2$  näherungsweise  $=\frac{1}{s} \ge \lambda_n^*$  setzen kann.

Nun ist x = a + y, wo y den Einfluss der stören-

den Ursachen bezeichnet. Sind diese Ursachen alle von der Art, dass sie den Werth von x eben so leicht vergrößern als verkleinern, so wird der mittlere Werth von y=0, und daher k=a seyn. Dann nähert sich, indem s zunimmt, das arithmetische Mittel A aus den beobachteten Werthen dem wahren Werthe der gesuchten Größe a.

Setzt man a = A, so ist der wahrscheinliche Fehler dieser Bestimmung von a

$$= 0.67449 \frac{1}{\sqrt{s}},$$

und der mittlere Werth des Quadrats des Fehlers

$$=\frac{L^2}{s}.$$

Bezeichnet  $m^2$  den mittlern Werth von  $y^2$ , so ist in diesem Falle  $K' = a^2 + m^2$ , also  $L^2 = m^2$ .

Ist aber unter den störenden Ursachen eine B, welche den Werth von x nothwendig vergrößert oder wenigstens leichter vergrößert als verkleinert, oder umgekehrt, deren mittlerer Einfluß also nicht = 0, sondern z. B. = b ist, so ist K = a + b, und das arithmetische Mittel  $\Delta$  nähert sich bei der Vermehrung der Beobachtungen nicht der Größe a, sondern der Größe a + b, und man wird aus diesen Beobachtungen, wenn sonst nichts bekannt ist, weder a noch b abgesondert bestimmen können. B kann auch ein Aggregat von mehreren Ursachen seyn, deren mittlere Wirkungen zusammen = b sind.

b) Hat man aber außer den s Beobachtungen, bei welchen die Ursache B wirkte, noch s\* andere, auf welche außer der Ursache A nur solche Einfluß hatten, die den Werth von x eben so leicht vergrößern als verkleinern, und bezeichnet man das, was für jene Beobachtungen A,  $\lambda_n$ , K, L hieß, für diese letztern resp.

durch  $A^*$ ,  $\lambda_n$ ,  $K^*$ ,  $L^*$ , so ist nach Nro. 19. (wenn man den dort durch  $\gamma$  bezeichneten Factor für jeden von den s ersteren beobachteten Werthen  $=\frac{1}{s}$ , und für jeden von den  $s^*$  letzteren  $=-\frac{1}{s^*}$  nimmt) die Wahrscheinlichkeit, dass

 $A - A^*$  zwischen  $K - K^* \mp t \sqrt{2\left(\frac{L^2}{s} + \frac{L^{*2}}{s^*}\right)}$  liege,

 $= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{-t^2} dt.$ 

Es ist aber K = a + b und  $K^* = a$ , folglich  $K - K^* = b$ ; demnach kann man b näherungsweise

$$= 1 - 1^*$$

setzen, und der wahrscheinliche Fehler dieser Bestimmung von b ist

$$= 0.67449 \sqrt{\frac{L^2}{s} + \frac{L^{*2}}{s}},$$

wo  $L^2 = \frac{1}{s} \sum \lambda_n^s$  und  $L^{*2} = \frac{1}{s^*} \sum \lambda_n^{*2}$  gesetzt werden kann.

Die  $s^*$  letzteren Beobachtungen für sich allein geben einen genäherten Werth von  $a = A^*$ , und der wahrscheinliche Fehler dieser Bestimmung ist

$$= 0.67449 \frac{L^*}{V^{**}}.$$

Auf ähnliche Art kann man bei Ursachen, deren Einfluss periodisch veränderlich ist, versahren, indem man z. B. Beobachtungen, die zur Zeit des Maximums ihrer Wirkung angestellt worden sind, mit solchen vergleicht, die zu der Zeit gemacht worden sind, da ihre Wirkung = 0, oder ein Minimum (oder ein negatives Maximum) war; man kann so das Maximum ihrer Wir-

kung u. s. w. bestimmen, und zugleich die Genauigkeit dieser Bestimmung beurtheilen.

30.

Oft verhält sich die Sache so, dass die Beobachtungen, wenn sie sehlerfrei wären, vollkommen genaue Werthe entweder von den gesuchten Größen selbst, oder von Größen, die mit jenen in einem bekannten Zusammenhange stehen, aus denen sich also jene sinden lassen, geben würden; dies hat z.B. bei astronomischen und geodätischen Beobachtungen oder Messungen gewöhnlich Statt.

Der einfachste Fall ist der, wenn s gleich gute Beobachtungen für eine gesuchte Größe  $\xi$  die Werthe  $l_1$ ,  $l_2$ , . . .  $l_n$ , . . . .  $l_s$  gegeben haben. Hier gilt ganz das in Nro. 29, a) Gesagte;  $\alpha$  ist hier der wahre Werth der gesuchten Größe. Man kann aber auch die obigen Sätze auf eine andere Art anwenden, indem man nämlich die Function  $\varphi x$  in dem Sinne nimmt, daß  $\varphi x \cdot dx$  die Wahrscheinlichkeit eines Beobachtungsfehlers x ausdrückt, und  $\alpha$  die negative,  $\omega$  die positive Grenze der möglichen Beobachtungsfehler bezeichnet.

a) Es ist allgemein der Fehler der nten Beobachtung

$$\epsilon_n = l_n - a$$
also  $\frac{1}{s} \ge \epsilon_n = \frac{1}{s} \ge l_n - a$ ,

oder, wenn man wieder  $\frac{1}{s} \sum l_n = \Lambda$  setzt,

$$\Lambda = a + \frac{1}{s} \sum \varepsilon_n.$$

Nun ist nach Nro. 18. eine Wahrscheinlichkeit  $= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{-t^2} dt \text{ vorhanden, daß}$   $= \frac{1}{8} \sum_{\epsilon_n} \sum_{n} \sum_{n}$ 

oder dass

$$\Delta$$
 zwischen  $a + K \mp tL\sqrt{\frac{2}{s}}$  liege.

Wenn die Function  $\varphi x$  auf beiden Seiten von x = 0 symmetrisch ist, so daß  $\varphi x = \varphi(-x)$  und  $\alpha = -\omega$  ist, so ist

$$K = \int_0^\omega x \varphi x \cdot dx - \int_0^\omega x \varphi (-x) dx = 0,$$

und dann nähert sich das arithmetische Mittel  $\Delta$  aus den beobachteten Werthen bei der Vermehrung der Beobachtungen dem wahren Werthe a der gesuchten Größse  $\xi$ . Wenn aber eine constante Ursache (dergleichen Ursachen wegzuräumen der Beobachter sich sorgfältig bemühen soll) entweder den positiven oder den negativen Fehlern das Übergewicht gibt, so ist K nicht  $\Longrightarrow$  0, und dann nähert sich  $\Delta$  nicht dem wahren Werthe a der gesuchten Größse, sondern der Größse a + K. Die Größse K nennt Gaufs den constanten Theil des Fehlers.

Wenn K = 0 ist, so ist  $L^2 = K' = \int_{-\omega}^{\omega} x^2 \, \varphi x \, dx$ , und  $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{-t^2} \, dt$  drückt die Wahrscheinlichkeit aus, daß die Differenz zwischen  $\Delta$  und dem wahren Werthe a oder der in Beziehung auf den Werth  $\Delta$  von  $\xi$  zu befürchtende Fehler zwischen den Grenzen  $\mp t \sqrt{\frac{2K'}{s}}$  liege. Der wahrscheinliche Fehler dieses Werthes ist

$$w = 0.6744897 \sqrt{\frac{R'}{4}},$$

also direct der Quadratwurzel aus K1, d. h. aus dem mittlern Werthe des Quadrats des Fehlers einer Beobachtung, und umgekehrt der Quadratwurzel aus der Anzahl s der Beobachtungen proportional.

Diese Ausdrücke sind übrigens, wie in Nro. 26. bemerkt worden ist, nur genäherte, außer wenn die Function  $\varphi x$  die Form  $\frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$  hat; in diesem Falle ist streng (da hier  $K' = \frac{1}{2h^2}$  ist)

$$w = 0.4769363 \times \frac{1}{h \sqrt{s}}$$

Der mittlere Werth des Quadrats des bei der Bestimmung  $\xi = \Lambda$  zu befürchtenden Fehlers ist nach Nro. 13, b)

 $=\frac{K'}{s}$ .

Dieser Ausdruck ist streng, was auch die Function  $\varphi x$  für eine Form haben mag.

b) Die Größe  $K' = \int_{-\omega}^{\omega} x^2 \varphi x \cdot dx$ , von welcher, wenn K = 0 ist, die Genauigkeit des Resultates abhängt, muß man aus den Beobachtungen selbst a posteriori zu bestimmen suchen. Dieß kann auf folgende Art gesehehen:

Bezeichnet man wieder die Differenz des durch die  $n^{\text{te}}$  Beobachtung gegebenen Werths  $l_n$  von dem arithmetischen Mittel  $\mathcal{A}$  durch  $\lambda_n$ , so ist

$$\lambda_n = l_n - A = a + \varepsilon_n - \left(a + \frac{1}{s} \ge \varepsilon_n\right) = \varepsilon_n - \frac{1}{s} \ge \varepsilon_n,$$
also  $\ge \lambda_n^2 = \ge \varepsilon_n^2 - \frac{1}{s} (\ge \varepsilon_n)^2.$ 

a) Setzt man hier für  $\mathcal{Z} \varepsilon_n^2 - \frac{1}{s} (\mathcal{Z} \varepsilon_n)^2$  seinen mittlern Werth = (s-1)K' (s. Nro. 15, f), so erhält man einen genäherten Werth von K'

$$=\frac{\sum \lambda_n^*}{s-1}.$$

Da der mittlere Werth  $M^2$  des Quadrats des Fehlers, den man begeht, wenn man  $\geq \lambda_n^2 = (s-1) K'$  setzt, in Beziehung auf (s-1)K' nach Nro. 15, f)

$$= (s-1)(K'''-K'^2) - \frac{s-1}{s}(K'''-3K'^2)$$

ist, wo  $K''' = \int_{-\infty}^{\infty} x^4 \varphi x \cdot dx$  ist, so ist der mittlere

Werth m<sup>2</sup> des Quadrats des bei dieser Bestimmung von K<sup>1</sup> zu befürchtenden Fehlers in Beziehung auf K<sup>1</sup>

$$= \frac{M^2}{(s-1)^2} = \frac{1}{s-1} \left[ K^{\prime\prime\prime} - K^{\prime 2} - \frac{1}{s} (K^{\prime\prime\prime} - 3K^{\prime 2}) \right].$$

Nimmt man an, dafs  $\varphi x = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$  sey, so ist

$$K' = \frac{1}{2h^2}, \ K''' = \frac{3}{4h^4} = 3K'^2,$$
  
also  $m^2 = \frac{2K'^2}{5-1},$ 

and 
$$h = \sqrt{\frac{1}{2 K'}}$$
, nahe  $= \sqrt{\frac{s-1}{2 \Sigma \lambda_n^2}}$ ;

ferner die Wahrscheinlichkeit, daß der Fehler einer Beobachtung zwischen —  $\frac{r}{h}$  und  $+\frac{r}{h}$  liege,

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{-r^2} dr,$$

das Integral von r=0 an genommen. Dieses Integral wird  $=\frac{1}{2}$  für r=0.4769363, also ist der wahrscheinliche Fehler einer Beobachtung

$$\nu = 0.4769363 \times \frac{1}{h} = 0.6744897 \sqrt{K'},$$
nahe =  $0.6744897 \sqrt{\frac{\sum \lambda_h^2}{s-1}}$ .

 $\beta$ ) Wenn s sehr groß ist, so sieht man schon aus dem Vorhergehenden, daß man auch wird setzen können den genäherten Werth von  $K' = \frac{1}{s} \sum \lambda_n^2$ ,

$$m^2 = \frac{1}{s}(K^{III} - K^{I2}),$$

oder, für  $\varphi x = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$ ,

$$m^2 = \frac{2 K^2}{s}, \quad h = \sqrt{\frac{s}{2 \sum \lambda_n^2}}, \quad \rho = 0.67449 \sqrt{\frac{\sum \lambda_n^2}{s}}.$$

Setzt man überhaupt für  $\Sigma \varepsilon_n - \frac{1}{s} (\Sigma \varepsilon_n)^2 = \Sigma \lambda_n^*$  den Werth sK', woraus folgt  $K' = \frac{1}{s} \Sigma \lambda_n^2$ , so ist der mittlere Werth  $M'^2$  des Quadrats des dabei zu befürchtenden Fehlers in Beziehung auf sK' nach Nro. 15, f)

$$= \frac{(s-1)^2}{s} K^{\mu\nu} - \left(s - 5 + \frac{3}{s}\right) K^{\prime 2},$$

und daher der mittlere Werth  $m'^2$  des Quadrats des bei dieser Bestimmung von K' zu befürchtenden Fehlers in Beziehung auf K'

$$= \frac{M^{2}}{s^{2}} = \frac{(s-1)^{2}}{s^{3}} K^{\prime\prime\prime} - \frac{1}{s^{3}} (s^{2} - 5s + 3) K^{\prime2}.$$

Dieser Ausdruck ist ganz streng. Nimmt man wieder an, dafs  $\varphi x = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$ , also  $K''' = 3 K'^2$  sey, so verwandelt sich der vorhergehende Ausdruck in folgenden:

$$m^{/2} = \frac{1}{s^2} (2s - 1) K^{/2}$$

Bei derselben Hypothese ist nach a)  $m^2 = \frac{2}{s-1}K'^2$ ; es ist aber  $(2s-1)(s-1) < 2s^2$ , also  $\frac{2s-1}{s^2} < \frac{2}{s-1}$ , folglich  $m'^2 < m^2$ , also ist wenigstens bei dieser Annahme, daß  $\varphi x = \frac{h}{\sqrt{\pi}}e^{-h^2x^2}$  sey, die Bestimmung von K' genauer, wenn man den genäherten Werth von  $K' = \frac{1}{s} \ge \lambda_n^2$ , als wenn man ihn  $= \frac{1}{s-1} \ge \lambda_n^2$  setzt. Nämlich obgleich  $M'^2 = M^2 + K'^2$  (s. Nro. 15, f) >  $M^2$  ist, so kann doch  $m'^2 = \frac{M'^2}{s^2}$  kleiner als  $\frac{M^2}{(s-1)^2}$ , d. h. kleiner als  $m^2$  seyn.

Für K''' kann man eben so einen genäherten Werth  $=\frac{1}{s} \sum \lambda_n$  setzen.

y) Nach dem Obigen hat man

$$\frac{1}{s} \sum \lambda_n^2 = \frac{1}{s} \sum \varepsilon_n^2 - \frac{1}{s^2} (\sum \varepsilon_n)^2.$$

Nun ist von der Größe  $\frac{1}{s} \ge \varepsilon_n$  der mittlere Werth = 0, und wenn man sie diesem mittleren Werthe gleich setzt, so ist der wahrscheinliche Fehler  $= 0.67449 \sqrt{\frac{K}{s}}$ , also eine Größe von der Ordnung  $\frac{1}{\sqrt{s}}$ . Betrachtet man daher  $\frac{1}{s} \ge \varepsilon_n$  als eine Größe von der Ordnung  $\frac{1}{\sqrt{s}}$ , mithin  $\frac{1}{s^2} (\ge \varepsilon_n)^2$  als eine Größe von der Ordnung  $\frac{1}{s}$ , und vernachlässigt man die Größen von der Ordnung  $\frac{1}{s}$ , so erhält man

$$\frac{1}{s} \sum \lambda_n^2 = \frac{1}{s} \sum \varepsilon_n^2.$$

Nach Nro. 20. kann man dafür setzen

$$\frac{1}{\varsigma} \Sigma \lambda_n^2 = K',$$

und der wahrscheinliche Fehler dieser Bestimmung von  $K^I$  ist

$$= 0.67449 \sqrt{\frac{1}{100} (K''' - K'^2)},$$

oder der mittlere Werth des Quadrats des Fehlers  $=\frac{1}{8}(K'''-K'^2)$ , wie in  $\beta$ ).

31.

Sind die Beobachtungen von verschiedener Güte, so dafs die Function g x nicht für alle dieselbe ist, so läßt sich das in Nro. 30, a) Gesagte ebenfalls anwenden, wenn man nur K, K',  $L^2$  in demselben Sinne nimmt, wie in Nro. 25, c,  $\beta$ ). Auch läßt sich  $K' = -\sum K'_n$  hier

eben so näherungsweise bestimmen, wie in Nro. 30, b); denn nach Nro. 16, f) ist auch für diesen Fall, vorausgesetzt dass K = 0 sey, der mittlere Werth von

$$\Sigma \varepsilon_n^2 - \frac{1}{s} (\Sigma \varepsilon_n)^2 = (s-1) K'.$$

Aber in diesem Falle ist das arithmetische Mittel aus den beobachteten Werthen nicht das plausibelste Resultat, das sich aus den vorliegenden Beobachtungen zur Bestimmung der gesuchten Größe  $\xi$  ziehen läßt. Dieses findet man auf folgende Art:

a) Die Genauigkeit der ersten, zweiten, ...  $n^{\text{ten}}$ , ... Beobachtung verhalte sich verkehrt wie 1,  $\mu_2$ , ...  $\mu_n$ , ..., d. h., wenn allgemein Z die Wahrscheinlichkeit ausdrückt, daß der Beobachtungsfehler, ohne Rücksicht auf das Zeichen genommen, einen gewissen Werth nicht übersteige, so verhalten sich die einerlei Werthe von Z entsprechenden Werthe von x für die erste, zweite, ...  $n^{\text{te}}$ , ... Beobachtung wie 1,  $\mu_2$ , ...  $\mu_n$ , ...; so ist

$$K'_{1} = \int_{0}^{1} x^{2} dZ, \quad K'_{2} = \int_{0}^{1} \mu_{2}^{2} x^{2} dZ = \mu_{2} K'_{1}, \dots$$

$$K'_{n} = \int_{0}^{1} \mu_{n}^{2} x^{2} dZ = \mu_{n}^{2} K'_{n}, \dots$$

Wenn man nun  $l_1, l_2, \ldots l_n, \ldots$  resp. mit  $1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n, \ldots$  multiplicirt, so ist

$$\Sigma \gamma_n l_n = a \Sigma \gamma_n + \Sigma \gamma_n \epsilon_n,$$
oder  $\frac{\Sigma \gamma_n l_n}{\Sigma \gamma_n} - a = \frac{\Sigma \gamma_n \epsilon_n}{\Sigma \gamma_n},$ 

wenn man der Kürze wegen  $1 + \gamma_2 + \dots + \gamma_n + \dots$  durch  $\geq \gamma_n$  bezeichnet u. s. w.; daher ist nach Nro. 19, wenn  $K_1$ ,  $K_2$  u. s. w. = 0 sind, die Wahrscheinlichkeit, daß  $\frac{\geq \gamma_n l_n}{\geq \gamma_n} - a$ , oder der Fchler, den man begeht,

wenn man die gesuchte Größe  $\xi = \frac{\sum \gamma_n l_n}{\sum \gamma_n}$  setzt, zwischen

$$\mp \frac{t\sqrt{2K_1'\sum\gamma_n^2\mu_n^2}}{\sum\gamma_n}$$

liege,

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{-t^2} dt,$$

oder der mittlere Werth des Quadrats des bei der Bestimmung  $\xi = \frac{\sum \gamma_n l_n}{\sum \gamma_n}$  zu befürchtenden Fehlers ist nach Nro. 16, b)

$$=\frac{K_{_{1}}^{\prime}\,\boldsymbol{\Sigma}\,\boldsymbol{\gamma}_{n}^{2}\,\mu_{n}^{2}}{(\boldsymbol{\Sigma}\,\boldsymbol{\gamma}_{n})^{2}}.$$

Hieraus erhellt, dass man, um  $\xi$  so genau als möglich zu bestimmen, die Factoren  $\gamma_2, \ldots, \gamma_n, \ldots$  so wählen muß, dass  $\frac{Z\gamma_n\mu_n}{(Z\gamma_n)^2}$  ein *Minimum* werde, oder dass man habe

$$\Sigma \gamma_n \Sigma \gamma_n \mu_n^2 d\gamma_n = \Sigma \gamma_n^2 \mu_n^2 \Sigma d\gamma_n$$
.

Diese Bedingung wird erfüllt, wenn man

$$\gamma_2 = \frac{1}{\mu_1^2}, \ldots, \gamma_n = \frac{1}{\mu_n^2}, \ldots$$

nimmt. Dann erhält man für & den genäherten Werth

$$= \frac{\sum \frac{l_n}{\mu_n^2}}{\sum \frac{1}{\mu_n^2}} = \frac{l_1 + \frac{l_2}{\mu_2^2} + \dots + \frac{l_n}{\mu_n^2} + \dots}{1 + \frac{1}{\mu_n^2} + \dots + \frac{1}{\mu_n^2} + \dots}$$

Der mittlere Werth des Quadrats des bei dieser Bestimmung von ξ zu befürchtenden Fehlers ist, da man hier

$$\Sigma \gamma_n^2 \mu_n^2 = \Sigma \frac{1}{\mu_n^2} \quad \text{und} \quad (\Sigma \gamma_n)^2 = \left(\Sigma \frac{1}{\mu_n^2}\right)^2 \text{ hat},$$

$$= \frac{K_1'}{\Sigma \frac{1}{\mu_n^2}},$$

und der wahrscheinliche Fehler

$$= 0.67449 \sqrt{\frac{K_1'}{\mathcal{Z}_{\frac{1}{\mu n}}}}.$$

b) Zu denselben Resultaten kommt man auch durch folgende Betrachtungen:

Um aus sämmtlichen durch die Beobachtungen gegebenen Gleichungen:

$$\xi = l_1 \leftarrow \epsilon_1,$$
 $\xi = l_2 - \epsilon_2,$ 
 $\vdots$ 
 $\xi = l_n - \epsilon_n,$ 
 $\vdots$ 
 $\xi = l_s - \epsilon_s$ 

eine Bestimmung von  $\xi$  abzuleiten, muß man sie im Allgemeinen resp. mit Factoren  $g_1, g_2, \ldots g_n, \ldots g_s$  multipliciren, für welche  $\mathbb{Z}g_n = 1$  ist, so daß man erhält

$$\xi = \sum \gamma_n l_n$$

wenn man  $\sum g_n \, \epsilon_n = 0$  setzt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der bei dieser Bestimmung von  $\xi$  zu befürchtende Fehler zwischen

$$\overline{+} t \sqrt{2 \sum_{g_n} K'_n}$$

oder zwischen

$$\mp t\sqrt{2K'}, \sum g_n^2 \mu_n^2$$

liege,

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{-t^2} dt,$$

oder der mittlere Werth des Quadrats dieses Fehlers ist

$$=K', \Sigma g_n^2 \mu_n^2.$$

Hieraus erhellt, dass man, um  $\xi$  auf's Vortheilhafteste zu bestimmen, unter den unzähligen Factorensystemen, welche der Gleichung  $\geq g_n = 1$  Genüge lei-

sten, dasjenige wählen muß, für welches  $\sum g_n^2 \mu_n^2$  so klein als möglich wird.

Es sey

$$\alpha_1 = \frac{1}{\mathcal{Z}_{\frac{1}{\mu_n^*}}}, \quad \alpha_2 = \frac{\frac{1}{\mu_n^2}}{\mathcal{Z}_{\frac{1}{\mu_n^2}}}, \quad \ldots \quad \alpha_n = \frac{\frac{1}{\mu_n^*}}{\mathcal{Z}_{\frac{1}{\mu_n^*}}}, \quad \ldots;$$

nimmt man nun  $g_1 = \alpha_1$ ,  $g_2 = \alpha_2$ , ...  $g_n = \alpha_n$ , ..., so wird offenbar die Bedingung, daß  $\mathbb{Z}g_n = 1$  seyn soll, erfüllt. Für ein anderes System, welches diese Bedingung ebenfalls erfüllt, hat man

$$g_1 + g_2 + \cdots + g_n + \cdots + g_s$$

$$= \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n + \cdots + \alpha_s,$$

oder, wenn man diese Gleichung mit

$$\frac{1}{\sum_{\mu_n^2}} = \alpha_1 = \alpha_2 \mu_1^2 \dots = \alpha_n \mu_n^2 \dots = \alpha_s \mu_s$$

multiplicirt,

$$g_{1} \alpha_{1} + g_{2} \alpha_{2} \mu_{2}^{2} + \dots + g_{n} \alpha_{n} \mu_{n} + \dots + g_{s} \alpha_{s} \mu_{s}^{2}$$

$$= \alpha_{1}^{2} + \alpha_{2}^{2} \mu_{2}^{2} + \dots + \alpha_{n}^{2} \mu_{n}^{2} + \dots + \alpha_{s}^{2} \mu_{s}^{2}$$

$$oder \quad \mathcal{Z}g_{n} \alpha_{n} \mu_{n}^{2} = \mathcal{Z}\alpha_{n}^{2} \mu_{n}^{2}.$$

Es ist aber  $2 g_n \alpha_n = g_n^2 + \alpha_n^2 - (g_n - \alpha_n)^2$ , daher folgt aus der vorhergehenden Gleichung

$$\Sigma g_n^* \mu_n^2 + \Sigma \alpha_n^2 \mu_n^2 - \Sigma (g_n - \alpha_n)^2 \mu_n^2 = 2 \Sigma \alpha_n^2 \mu_n^2$$
oder 
$$\Sigma g_n^2 \mu_n^2 = \Sigma \alpha_n^2 \mu_n^2 + \Sigma (g_n - \alpha_n)^2 \mu_n^2 .$$

Hieraus erhellt, dass  $\Sigma g_n^2 \mu_n^2$  immer  $> \Sigma \alpha_n^2 \mu_n^2$  ist, außer wenn man  $g_1 = \alpha_1, \ldots, g_n = \alpha_n, \ldots$  nimmt. Demnach sind  $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, \ldots$  die vortheilhaftesten Factoren zur Bestimmung von  $\xi$ , also der plausibelste Werth von  $\xi$ 

$$= \sum \alpha_n l_n = \frac{\sum \frac{l_n}{\mu_n^{\lambda}}}{\sum \frac{1}{\mu_n^{\lambda}}},$$

und der wahrscheinliche Fehler dieser Bestimmung

$$= 0.67449 \sqrt{K'_{1} \sum \alpha_{n}^{2} \mu_{n}^{4}}$$

$$= 0.67449 \sqrt{\frac{K'_{1}}{\sum \frac{1}{\mu_{n}^{*}}}},$$

wie oben.

Nimmt man an, dass die Function 9x für die erste Beobachtung =  $\frac{h_1}{\sqrt{\pi}} e^{-h_1^2 x^2}$ , . . . für die  $n^{\text{to}}$  $=\frac{h_n}{\sqrt{\pi}}e^{-h_n^2x^2}$ , ... sey, so verhalten sich die Factoren  $h_1, h_2, \ldots, h_n, \ldots$  verkehrt wie  $1, \mu_2, \ldots$  $\mu_n, \ldots$ , oder direct wie die Genauigkeit der ersten, zweiten, ... nten, ... Beobachtung. Dann ist also der plausibelste Werth von &

$$=\frac{\sum l_n h_n}{\sum h_n^2},$$

und nach Nro. 26, b) ist eine Wahrscheinlichkeit  $=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int e^{-t^2} dt$  vorhanden, dass der Fehler dieser Bestimmung zwischen

$$\mp i \sqrt{\sum \frac{\alpha_n^3}{h_n^3}},$$

oder, da  $a_n = \frac{h_n^2}{\sum h_n^2}$  ist, zwischen

$$\frac{1}{\sqrt{\sum h_n^2}}$$

liege; mithin ist der wahrscheinliche Fehler dieser Be-

stimmung von 
$$\xi$$

$$= \frac{0.4769363}{\sqrt{\Sigma h_n^2}} = \frac{0.4769363}{h_1 \sqrt{\Sigma \frac{1}{\mu_n^2}}}$$

c) Um die Größe K', aus den Beobachtungen näherungsweise zu bestimmen, bezeichne man den gefundenen plausibelsten Werth von  $\xi$  durch  $\mathcal{U}$ , und  $\frac{1}{n}$   $(l_n - \mathcal{U})$  durch  $\lambda_n$ ; so ist

$$\mathfrak{A} = \frac{\sum \frac{l_n}{\mu_n^2}}{\sum \frac{1}{\mu_n^2}},$$

oder, da  $l_n = \alpha + \varepsilon_n$  ist,

$$\mathfrak{A} = a + \frac{\Sigma \frac{\epsilon_n}{\mu_n^2}}{\Sigma \frac{1}{\mu_n^2}},$$

also 
$$\lambda_n = \frac{\epsilon_n}{\mu_n} - \frac{1}{\mu_n} \frac{\sum \frac{\epsilon_n}{\mu_n^2}}{\sum \frac{1}{\mu_n^2}}$$

und 
$$\Sigma \lambda_n^a = \Sigma \frac{\varepsilon_n^a}{\mu_n^a} - \frac{\left(\Sigma \frac{\varepsilon_n}{\mu_n^a}\right)^2}{\Sigma \frac{1}{\mu_n^a}}$$
.

a) Nun ist der mittlere Werth von

$$\Sigma \xrightarrow[\mu_n]{\varepsilon_n} \Longrightarrow \Sigma \xrightarrow[\mu_n]{K_n'} = s K_x',$$

und der mittlere Werth von

$$\left(\Sigma \frac{\varepsilon_n}{\mu_n^2}\right)^2 = \Sigma \frac{K_n'}{\mu_n^4} = K_n' \Sigma \frac{1}{\mu_n^2}.$$

Setzt man also für  $\Sigma \frac{\varepsilon_n^2}{\mu_n^2} - \frac{\left(\Sigma \frac{\varepsilon_n}{\mu_n^2}\right)^2}{\Sigma \frac{1}{\mu_n^2}}$  seinen mittlern

Werth, so erhält man

$$\sum \lambda_n^2 = (s-1) K_1',$$

daher einen genäherten Werth von  $K_i' = \frac{\sum \lambda_n^2}{s-1}$ 

Der mittlere Werth des Quadrats des Fehlers, den man begeht, wenn man  $\sum \lambda_n = (s-1)K'_1$  setzt, in Beziehung auf  $(s-1)K'_1$  findet sich auf ähnliche Art, wie in Nro. 15, f)

$$M^{2} = (s-1) (K'''_{1} - K'_{1}^{2}) - \left(1 - \frac{\sum_{\mu = 1}^{1} \frac{1}{\mu_{n}}}{\left(\sum_{\mu = 1}^{1}\right)^{2}}\right) (K'''_{1} - 3K'_{1}^{2}),$$

und daher der mittlere Werth des Quadrats des in Beziehung auf den Werth von  $K'_i = \frac{\Sigma \lambda_n^2}{s-1}$  zu befürchtenden Fehlers

$$m^{2} = \frac{M^{2}}{(s-1)^{2}} = \frac{1}{s-1} \left( K''' - K'^{2} \right)$$

$$- \frac{1}{(s-1)^{2}} \left( 1 - \frac{\sum_{\mu_{n}}^{1}}{\sum_{\mu_{n}}^{1}} \right) \left( K''' - 3 K'^{2} \right),$$

oder, wenn man annimmt, daß  $\varphi x = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$  sey,  $m^2 = \frac{2 K_1^{\prime 2}}{s-1}.$ 

 $\beta$ ) Man kann auch näherungsweise  $\mathcal{Z}\lambda_n = sK'$ , also

$$K_i' = \frac{1}{s} \sum \lambda_n^2$$

setzen. Der mittlere Werth des Quadrats des dabei zu befürchtenden Fehlers ist, wie in Nro. 15, f),  $= M^2 + K_1^{\prime 2}$ , und daher der mittlere Werth des Quadrats des in Beziehung auf den Werth von  $K_1' = \frac{1}{3} \sum \lambda_n^2$  zu befürchtenden Fehlers

$$m^{\prime 2} = \frac{1}{s^2} (M^2 + K_s^{\prime 2}),$$

oder, wenn man  $\varphi x = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$  setzt,

$$m^{2} = \frac{2}{s^{2}}(s-1)K_{1}^{2} + \frac{K_{1}^{2}}{s^{2}} = \frac{1}{s^{2}}(2s-1)K_{1}^{2}.$$

Hieraus folgt, wie in Nro. 30, b), dass wenigstens

bei der Annahme, dass die Function  $\varphi x$  die Form  $\frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$  habe, die Bestimmung von  $K'_1$  genauer ist, wenn man  $K'_1 = \frac{1}{s} \sum \lambda_n^3$ , als wenn man  $K'_1 = \frac{\sum \lambda_n^2}{s-1}$  setzt.

 $\gamma$ ) Von der Größe  $\Sigma \frac{\varepsilon_n}{\mu_n^2}$  ist der mittlere Werth =0, und wenn man sie diesem mittleren Werthe gleich setzt, so ist der wahrscheinliche Fehler nach Nro. 19. = 0.67449  $\sqrt{\Sigma \frac{K'_n}{\mu_n^2}}$  oder = 0.67449  $\sqrt{K'_* \Sigma \frac{1}{\mu_n^2}}$ , also eine Größe von der Ordnung  $\sqrt{s}$ . Betrachtet man daher  $\Sigma \frac{\varepsilon_n}{\mu_n^2}$  als eine Größe von der Ordnung  $\sqrt{s}$ , mithin  $\frac{\left(\Sigma \frac{\varepsilon_n}{\mu_n^2}\right)^2}{s \Sigma \frac{1}{s}}$  als eine Größe von der Ordnung  $\frac{1}{s}$ , und vers $\frac{1}{s}$ 

nachlässigt man die Größen von der Ordnung  $\frac{1}{s}$ , so hat man

$$\frac{1}{s} \sum \lambda_n^2 = \frac{1}{s} \sum \frac{\varepsilon_n^2}{\mu_n^2}.$$

Nach Nro. 20. kann man dafür setzen

$$\frac{1}{s} \sum \lambda_n^2 = K_x',$$

und der wahrscheinliche Fehler dieser Bestimmung von  $K'_{\mathbf{x}}$  ist

$$= 0.67449 \sqrt{\frac{1}{s} (K_{1}^{"} - K_{1}^{'2})},$$

oder der mittlere Werth des Quadrats des Fehlers

$$= \frac{1}{s} (K'''_1 - K'_1^2),$$

welcher genäherte Ausdruck sich auch aus dem obigen strengen Ausdrucke für  $m^2$  oder für  $m'^2$  ergibt, wenn

man die Glieder von der Ordnung 1 gegen die von der Ordnung 1 vernachlässigt.

d) Sind unter den s Beobachtungen die u' ersten von gleichem Werthe, also  $1 = \mu_2 = \mu_3 \dots = \mu_{u'}$ , ferner die u'' folgenden von gleichem Werthe, also  $\mu_{u'+1} = \mu_{u'+1} \dots = \mu_{u'+u''}$ , u. s. w., so ist

$$\Sigma \frac{l_n}{\mu_n^2} = l_1 + l_2 + \dots + l_{u'} + \dots + \frac{1}{\mu_{u'+1}} (l_{u'+1} + l_{u'+2} + \dots + l_{u'+u''}) + \dots,$$

oder, wenn A' das arithmetische Mittel aus den durch die u' ersten, A'' das arithmetische Mittel aus den durch die u'' folgenden Beobachtungen gegebenen Werthen bezeichnet, u. s. w.,

$$\Sigma \frac{l_n}{\mu_n^3} = u' A' + \frac{u''}{\mu_{u'+1}^2} A'' + \ldots,$$

wofür wir der Kürze wegen  $S \frac{u \Lambda}{\mu^2}$  schreiben wollen; ferner ist

$$\Sigma \frac{1}{\mu_n^*} = u' + \frac{u''}{\mu_{n'+1}^*} + \ldots = S \frac{u}{\mu^2};$$

also  $\mathfrak A$  oder der plausibelste Werth von  $\xi$ 

$$=\frac{S\frac{u\Lambda}{\mu^2}}{S\frac{u}{\mu^2}},$$

und der wahrscheinliche Fehler dieser Bestimmung

$$= 0.67449 \sqrt{\frac{K_{*}}{S \frac{u}{\mu^{2}}}}.$$

Bezeichnet 21/2 die Summe der Quadrate der Differenzen der durch die ut ersten Beobachtungen gegebe-

nen Werthe von ihrem arithmetischen Mittel,  $\mathfrak{L}'''$  dasselbe für die u'' folgenden Beobachtungen, u. s. w., so kann man das Verhältniss  $\mathfrak{1}: \mu_{u'+1}$ , wenn es nicht a priori bekannt ist, nach Nro. 30, b)  $=\frac{\mathfrak{L}'^2}{u'}: \frac{\mathfrak{L}''^2}{u''}$  setzen, u. s. w.

So muß man verfahren, um das plausibelste Resultat aus Beobachtungen abzuleiten, die von verschiedenen Beobachtern oder mit verschiedenen Instrumenten gemacht worden sind, oder von denen einige von dem Beobachter als mehr, andere als weniger zuverläßig bezeichnet sind.

e) Gauss setzt das Gewicht einer Beobachtung oder einer Bestimmung dem mittlern Werthe des Quadrats des dabei zu befürchtenden Fehlers umgekehrt proportional. Nimmt man das Gewicht der ersten Beobachtung zur Einheit an, so sind die Gewichte der zweiten, ... nten, ... Beobachtung in diesem Sinne resp.

$$p_2 = \frac{1}{\mu_2^2}, \ldots p_n = \frac{1}{\mu_n^2}, \ldots,$$

also der plausibelste Werth von &

$$=\frac{\sum l_n p_n}{\sum p_n},$$

und das Gewicht dieser Bestimmung

$$= \sum_{\frac{1}{p_n^2}} = \sum_{n} p_n.$$

In dem Falle, den wir in d) betrachtet haben, ist  $p_2 = p_3 \dots = p_{u'}, p_{u'+1} = p_{u'+2} \dots = p_{u'+u''}, u. s. w.;$  das Gewicht der Bestimmung  $\xi = A$  ist (s. Nro. 30, a)

$$P' = u'$$

und das Gewicht der Bestimmung  $\xi = \Lambda^{\mu}$  ist

$$P'' = \frac{u''}{V_{u'+1}}$$
, u. s. w.;

also I oder der plausibelste Werth von  $\xi$  aus sämmtlichen s Beobachtungen

$$=\frac{S\Lambda P}{SP},$$

und das Gewicht dieser Bestimmung

= SP.

(Die Fortsetzung folgt.)

## VI.

Fortsetzung der Beobachtungen des von Gambart entdeckten Kometen an einem Kreismikrometer von 1005" Halbmesser;

von

## L. Mayer.

Der Kern des Kometen war während den folgenden Beobachtungen stets kennbar; doch verlor sich der Schweif schon mit Ende Mai. Vom 7. bis 19. Juni erlaubte der fast ununterbrochen trübe Himmel keine Beobachtung.

Der Stand der Uhr gegen mittlere Zeit, und die scheinbaren Orte der Vergleichungssterne sind folgende;

| -         | 3<br>2         | H. C. p. 29, 24. August 1793. | Bessel Z. 323. | H. C. p. 29. | Bessel Z. 323.                   | Bessel Z. 323. | Bessel Z. 309. | Bessel Z. 309.                 | The state of the s | Bessel Z. 309.                               | Bessel Z. 309. |
|-----------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| in bare   | Declination.   | 23° 48 6"                     | + 23 45 46 .7  | 24 35 13     | 24 20 10 .0 4 24 2 10 .4 2 14 .1 | 43             | + 25 5 37 .9   | + 25 47 15 4<br>+ 25 54 10 · 7 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 26 25 42 .8<br>+ 20 44 51 .3               | + 26 32 56 .5  |
| S c h e   | Rectascension. |                               | 17 39          | 16 33        | 21 23 17 .04<br>21 23 31 .94     | 21 8 28 .35    | 21 23 22 .92   | 21 14 42 .79                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 17 40 .00<br>21 17 55 .63<br>21 15 52 .48 | 31 9 28 196    |
| ·u.       | 1915           | 22                            | 500            | 2 %          | 500                              | e a            | a<br>b         | 200                            | - 3 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 0.0                                        | B              |
| Stand der | Uhr.           | - 1, 24".0                    |                | 1 24 .1      |                                  | 1 24 .1        | - 1 23 .8      | - 1 24.0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0. pg I —                                    | - 1 23 .3      |
|           | T a S.         | 20. Mai.                      |                | 23. »        |                                  | 24. »          | 25. *          | 30. »                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı, Juni.                                     | 3. »           |

| Catalog.                    | derselbe vom 3, Juni.  H. C. p. 25.  Bessel Z. 309.  Bessel Z. 309.  Bessel Z. 305.  Bessel Z. 305.  Ressel Z. 305.  P. XX. 379. H. C. p. 338.  Bessel Z. 305, H. C. p. 238.  H. C. p. 238.  A dieselben vom 23. Juni.  Bessel Z. 305.  Bessel Z. 305.  Bessel Z. 305.  Bessel Z. 305. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i n b a r e<br>Declination. | + 26 51 38 8<br>+ 26 51 38 8<br>26 49 3 9<br>26 49 3 9<br>+ 27 39 24 1<br>27 27 26 33 56<br>+ 27 27 26 33 57 1<br>+ 26 51 29 7                                                                                                                                                         |
| S c h e i<br>Rectascension. | 214 17, 33, 25 21 19 28 .13 21 4 55 .22 20 55 36 .33 20 67 18 .90 20 47 48 .40 20 54 27 .44 20 49 8 .63 20 42 52 .30                                                                                                                                                                   |
| Stern                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stand der<br>Uhr.           | 1 23".3<br>1 23".3<br>1 20 .5<br>1 19 .5                                                                                                                                                                                                                                               |
| I a g.                      | 4. Juni. 5. » 19. » 23. » 25. » 26. »                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kometen<br>Declination.          | + 23045' 25".2<br>33 .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + 23 45 32 .2<br>35 .6<br>37 .6                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Des I<br>Rectascens.             | 21, 18, 13, .01 13, .46 13, .46 13, .85 13, .85 13, .55 13, .57 13, .70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| Differenz in<br>asc.   Declinat. | -31' 29".5<br>2 43.5<br>0 13.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -31 22 .5<br>- 2 31 .3<br>- 0 9 .1              |
| Differe<br>Rectasc.              | +++ +++ +++ 0 49 5.3 3.5 48 84. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Street Street                                   |
| Ort                              | +111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +111                                            |
| Austritt.                        | 13 6 6 17 4 6 6 18 6 18 6 18 6 18 6 18 6 18 6 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 17 30 .0<br>19 59 .4<br>20 35 .3             |
| Eintritt.                        | 13 6 4 4 8 7 7 7 6 5 6 5 8 8 7 7 7 7 6 6 5 8 8 7 7 7 7 6 6 5 8 8 7 7 7 7 6 6 5 8 8 7 7 7 7 6 6 5 8 8 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 | 13 16 43 .4<br>18 27 .0<br>19 36 .7<br>20 12 .0 |
| Stern.                           | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d<br>a<br>c<br>Kom.                             |
| Та в.                            | 20. Mai,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . A                                             |

| Kometen<br>Declination. | + 23°45′35″.1                       | + 23 45 40 .8<br>44 .8<br>45 .6   |                                        |                                        | The particular of                      |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Des<br>Rectascens,      |                                     | 4                                 | 214.18' 13''.26<br>13 .85<br>13 .75    | 21 18 13 .56<br>14 .01<br>13 .75       | 21 18 13 .16<br>13 .65                 |
| Differenz in            | -31' 19".6<br>- 2 27 .5<br>- 0 5 .6 | —31 13 0<br>— 2 22 .1<br>— 0 1 .1 |                                        | M 0.4                                  | 8.80                                   |
| Rec                     |                                     |                                   | + 1 26".73<br>+ 0 49 .53<br>+ 0 34 .04 | + 1 27 .03<br>+ 0 49 .69<br>+ 0 34 .04 | + 1 26 .63<br>+ 0 49 .33<br>+ 0 33 .84 |
| Ort.                    | +111                                | +111                              |                                        | 7                                      |                                        |
| itt.                    | 57,'.0<br>24.0<br>59.5<br>32.0      | 26 .3<br>52 .0<br>27 .0           | 9 .2<br>44 .8<br>2 .5<br>36 .0         | 0 .5<br>36 .5<br>53 .9<br>28 .3        | 44 .2<br>19 .7<br>37 .3                |
| Austritt,               | 134 22,<br>25<br>25<br>26           | 13 28<br>30<br>31<br>32           | 13 36<br>36<br>37<br>37                | 13 41 41 41 41                         | 13 45<br>46<br>46<br>47                |
|                         | 50 0 50 0                           | 10 0 10 10                        | 8400                                   | ن بن ښ ه                               | ٠<br>م تو تو تو                        |
| Eintritt.               | 22 57<br>25 53<br>25 38<br>25 38    | 27 34<br>29 22<br>30 32<br>31 6   | 33 44<br>34 23<br>34 36<br>35 11       | 38 36<br>39 14<br>39 28<br>40 1        | 43 58<br>44 11<br>44 45                |
| 四                       | 13422,<br>23<br>25<br>25            | 13                                | £33                                    | 13                                     | 13                                     |
| Stern.                  | d<br>a<br>c<br>Kom.                 | d<br>a<br>c<br>From.              | a<br>b<br>c<br>Kom.                    | a b c C Kom.                           | a<br>b<br>c<br>Kom.                    |
| Tag.                    | 20. Mai.                            |                                   |                                        |                                        |                                        |

|                    |                |           | -              |                  |          |          |                |
|--------------------|----------------|-----------|----------------|------------------|----------|----------|----------------|
|                    | +              |           | 00             | 90               | ယ် အာ    | 9.00     |                |
| - T                |                |           | 10,            |                  |          |          |                |
|                    |                |           | 24931' 10".6   | 19               | 20 20    | 68 6     | 9              |
| 100                |                |           | 31             | 31               | 31       | 31       |                |
| 1 4                |                |           | 64/8           | 77               | 40       | 24       | 2 40           |
|                    |                |           |                |                  |          |          |                |
| -                  |                |           | +              | +                | +        | "+       | 12.1           |
| .30                | 00.            | .65       |                |                  |          |          | 80             |
| 45".               |                | 45 47     |                |                  |          |          |                |
| 4 4                |                |           | 10             |                  | 401 100  |          | 17 44          |
| 17                 | 17             | 7         |                |                  | 12       |          | 17             |
| 21417              | 18 3           | 17        | -              |                  |          |          | 12             |
|                    |                |           | 81.0           | 40               | 64       | · ω ε    |                |
| 23                 |                |           | ွဲ က           | 9.               |          |          |                |
|                    |                |           |                |                  |          | 12       |                |
|                    |                |           | +29            | + <sup>2</sup> 0 | 120      | 1 29     | 429            |
| 1 -7-              |                |           | +-+-           | ++               |          |          |                |
| 1, 11".99          | 31             | .34       |                |                  |          |          | 64.            |
| , a                | -              |           |                | 3 7              |          |          |                |
| 111                | 111            | 13        |                |                  |          |          | 11 6           |
|                    | 9              | 1 9       |                |                  |          |          | + 1            |
| + 1                | + 1            | + 1       | - specific     | 1                | 45-17-17 |          | + 1            |
| T. 18.75           |                |           | +11            | +11              | +11      | +        | 30 10          |
| - V                |                |           | 1.1.1          | 1 1 1            | i 1 1    | 1   1    |                |
| 4000               | 10 0 10        | 0104      | 0 0 00         | 0.00             | 0.10.0   | 0,00,20  | 1000           |
| 30<br>58<br>58     | 14<br>30<br>59 | 922.4     | 10             | 38 28 43         | 322      | 537      |                |
| 20.00              | - 60 50        |           |                |                  |          |          |                |
| 245                | 50             | 110       | 26 26 27       | 9 8 8 9          | 43       | 512      | 3000           |
| 12448'<br>55<br>55 | 13             | 5         | 5              | 53               | 13       | 53       | 13             |
| 3. 5. 5.           | 1000           | V.00.0    | 0000           | かいら              | 0.00     | က် ထိ ဝဲ | 6.6 13         |
| 3.50%              | 58<br>6<br>33  | 52        | 18<br>29<br>45 | 50               | 45 56 10 | 111      |                |
| 30 00              |                |           |                |                  |          |          |                |
| 440                | 56<br>58<br>4  | 7 6 2     | 0 2 2 3        | 333              | 36 41 42 | 500      |                |
| 12445'<br>47<br>53 | 1 2            | 133       | 3              | 65               | 5        | 51       | 13             |
|                    |                |           |                |                  |          |          |                |
| ä.                 | ä.             | ä         | Kom.           | Kom.             | Kom.     | Kom.     | a<br>Kom.<br>b |
| a<br>Hom.          | a<br>Kom.      | a<br>Kom. | Ko             | Ko               | He<br>,  | Ko       | Ko             |
|                    |                |           |                |                  |          |          |                |
| 4.5                |                |           |                |                  | - (      |          |                |
| Mai.               |                |           |                |                  |          |          |                |
|                    |                |           |                |                  |          |          |                |
| 23.                |                |           |                |                  |          |          |                |

| Des Hometen<br>iscens,   Declination. |                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                  |                                 | 10.4-                           | + 4045 26".9                       |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Des I<br>Rectascens                   | 21h 17 44" 95<br>46 56        | 21 17 44 -70                          | 21 17 31 97                      | 31 17 32 .17                    | 31 71                           |                                    |
| Differenz in asc. Declinat.           |                               | 122                                   | 77                               |                                 |                                 | + 1, 35, 1                         |
| Rect                                  | + 1' 11".64                   | + 1 11 .39<br>- 6 29 .51              | + 5 58 .48                       | + 5 58 53                       | + 5 58 38<br>+ 5 58 38          |                                    |
| Ort                                   |                               |                                       |                                  |                                 |                                 | +++                                |
| Austritt.                             | 4h 6 35'.6<br>7 49 0<br>4 6 5 | 14 17 33 .3<br>18 46 0<br>25 13 0     | 2 55 48 5<br>58 51 7<br>3 4 49 5 | 3 10 45 5<br>13 49 2<br>19 47 0 | 3 23 49 5<br>26 53 7<br>32 52 0 | 3 37 57 .6<br>40 31 .0<br>46 43 .0 |
| Eintritt,                             | 14 4 13 0 5 22 5 11 52 7      | 16 15 10 0 14<br>16 19 7<br>22 49 6   | 2 53 21 5<br>56 27 5<br>3 2 24 7 | 3 8 18 8<br>11 2 7<br>17 23 0   | 3 21 23 5<br>30 25 5            | 3 36 43 5 3<br>40 20 0<br>46 1 0   |
| Stern                                 | a<br>Hom,                     | a<br>Kom.<br>b                        | a<br>b<br>Kom.                   | a<br>b<br>Kom                   | a<br>b<br>Kom.                  | a<br>b<br>Kom                      |
| T a g.                                | 23. Mai                       |                                       | 24 Mai                           |                                 |                                 | 2 - 1<br>2 - 1                     |

| + 24°45′ 28′.7                       | + 24 45 38 .6                           |                                     |                                        |                                     |                                    | + 24 58 43 .0         |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                      |                                         | 21h17' 30".69<br>30 .81             | 30 .91                                 | 30 .54                              | 11. 17 14 .14<br>14 .32            |                       |                         |
| + 1,36".9                            | + 1 46 .8                               |                                     |                                        |                                     |                                    | - 2.13.0              | ا<br>د<br>د             |
|                                      |                                         | + 9, 2".32                          | + 5 57 .58                             | + 5 57 .07                          | - 5 8 8 9 60 60                    |                       |                         |
| +++                                  | +++                                     |                                     |                                        |                                     |                                    | 11                    | 11                      |
| 13449' 37".0<br>52 16 .5<br>58 24 .5 | 14 0 37 .5<br>3 17 .0<br>9 22 .5        | 14 13 18 .8<br>16 23 .3<br>22 19 .4 | 14 25 45 .7<br>28 50 .5<br>34 47 .0    | 14 38 19 .6<br>41 24 .6<br>47 20 ,5 | 14 9 25 .5<br>14 23 .5<br>15 32 .7 | 14 18 2 .7            | 14 32 18 .5<br>38 44 .5 |
| 13448' 20",6<br>51 51 .0<br>57 38 .0 | 13 59 18 .0 14<br>14 2 45 .0<br>8 35 .5 | 14 10 52 .4<br>13 56 .6<br>19 53 .5 | 14 23 19 .6 14<br>26 23 .8<br>32 20 .5 | 14 35 53 .5<br>38 57 .7<br>44 54 .0 | 14 6 58 .5<br>12 4 .5<br>13 6 .5   | 14 17 12 .5<br>23 2 4 | 14 31 26 .0<br>37 18 .5 |
| a<br>b<br>Kom.                       | a<br>b<br>Hom.                          | a<br>b<br>Kom.                      | a<br>b<br>Kom.                         | a<br>b<br>Kom.                      | Kom.                               | Kom.                  | Kom,                    |
|                                      |                                         |                                     | l.                                     |                                     | 25. Mai.                           | 10                    |                         |

| Kometen<br>Declination.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des F<br>Rectascens.          | 21 17 14" 04 13 .92 21 17 13 .74 21 15 19 .14 21 15 18 .99 21 15 18 .39 21 15 18 .39 21 15 18 .39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nz in<br>Declinat.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Differenz in Rectasc.   Decl. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ort.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eintritt. Austritt.           | 14.47". 5 14.42° 14". 4 48 55 5 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 |
| Ein                           | 13 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stern.                        | Hom.  a a b b b b b b b b c b c b c c c c c c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T a g.                        | 25. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                       |                                     |                                     | 7. 4                                |                                     | -                                   |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| + 25°56 42 .3                                         | + 25 56 52 .4                       | + 25 56 48 .4                       | + 25 56 56 .0                       |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                                       |                                     | - T. S.                             | The second                          | 21415 17 .64                        | 21 15 17 .84                        | 21 15 17 .64                        | 21 15 17 .03                        |
| +29, 55".7                                            | +30 5 .8                            | +30 1 .8                            | +30 9 .4<br>+ 2 38 .9               |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                                                       |                                     |                                     | 130                                 | + 0 34 .85<br>- 2 2 .68             | + 0 35 .05                          | + 0 34 .85<br>- 2 2 .43             | + 0 34 .24                          |
| +1+                                                   | + +                                 | +1+                                 | +1+                                 |                                     |                                     |                                     | ale I                               |
| 50".0 13416' 36".0<br>17 .6 18 38 .7<br>31 .5 19 0 .6 | 13 20 46 .0<br>22 47 .3<br>23 10 .4 | 13 24 52 .0<br>26 52 .0<br>27 14 .7 | 13 29 5 .5<br>31 6 .0<br>31 30 .5   | 13 34 54<br>35 38<br>37 40          | 13 40 31 .0<br>41 15 .0<br>43 17 .0 | 13 46 13 .0<br>46 57 .3<br>48 59 .6 | 13 51 50 .6<br>52 34 .3<br>54 37 .2 |
| 13415' 50".0<br>17 17 .6<br>17 31 .5                  | 13 20 0 .0<br>21 28 .4<br>21 40 .2  | 13 24 4 ·7<br>25 33 ·0<br>25 44 ·5  | 13 28 18 .5<br>29 48 .5<br>29 59 .5 | 13 32 44 .7<br>33 11 .0<br>35 13 .0 | 13 38 21 .7<br>38 47 .6<br>40 49 .6 | 13 44 4 .5<br>44 29 .7<br>46 31 .6  | 13 49 42 .0<br>50 6 .6<br>52 9 .5   |
|                                                       | Kom.<br>c<br>b                      | Kom.                                | Kom.                                | Kom.                                | a<br>Kom.                           | a<br>Kom.                           | a<br>Kom.                           |

|                               |                                                                      |                                        |                                              |                                             |                               |                              | -                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kometen<br>Declination.       |                                                                      |                                        |                                              |                                             | + 26°16′22″.0                 | 26 16 20 .5                  | 26 16 21 .8                  |
| Des Dectascens.               | 21,14' 15".37                                                        | 21 14 14 .42                           | 21 14 15 .02                                 | 21 14 14 .62                                |                               |                              |                              |
| nz in<br>Declinat.            |                                                                      |                                        |                                              |                                             | +31, 30".7                    | +31 29 .2                    | +31 30 .5                    |
| Differenz in<br>Rectasc, Decl | - 3' 24".71<br>- 8 41 .00                                            | - 3 25 .66<br>- 3 41 .45               | — 3 25 .06<br>— 3 40 .95                     | - 3 25 .46<br>- 3 41 .25                    |                               |                              |                              |
| Ort.                          |                                                                      |                                        | 100                                          | 1 701                                       | +1                            | +1                           | +1                           |
| Austritt.                     | 12h55' 44".5 12h58',11".7<br>59 14 .5 13 1 30 .0<br>59 32 .4 1 44 .6 | 0 13 6 19 .0<br>0 9 38 .4<br>0 9 53 .7 | .5 13 12 58 .3<br>.5 16 18 .2<br>.8 16 32 .6 | .6 13 19 44 .7<br>.5 23 5 .6<br>.9 23 19 .7 | .0 13 25 38 .0<br>.0 27 26 .5 | .0 13 29 7 .0<br>.7 30 53 .4 | .0 13 32 8 .0<br>.0 33 53 .6 |
| Eintritt.                     | 12455' 44'<br>59 14<br>59 32                                         | 13 3 51<br>7 22<br>7 39                | 13 10 31<br>14 0<br>14 17 .8                 | 13 17 18<br>20 47<br>21 4                   | 13 24 59                      | 13 28 26<br>29 54            | 13 31 26<br>32 56            |
| Stern.                        | Kom.                                                                 | Kom.                                   | Kom.                                         | Kom.                                        | Kom.                          | Kom,                         | Kom.                         |
| T a g.                        | ı. Juni,                                                             |                                        |                                              |                                             | -                             |                              |                              |

| 26016' 13".6                                 | Ž.                                                                |                                                                     |                                                                  |                                                          |                                             |                                             |                                              | 4 26 33 20 .6                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| -17                                          | 21,14',14".37                                                     | .48                                                                 | .53                                                              | 23.                                                      | .44                                         | .29                                         | 2 .84                                        |                                              |
| 6.                                           | 4, 14                                                             | 41 41                                                               | 41 41                                                            | 14 14 13                                                 | 13                                          | 13                                          | 13                                           |                                              |
|                                              | 2171                                                              | 21 1,                                                               | 21 1,                                                            | 21 1                                                     | 21 1                                        | 21 1                                        | 21 1                                         |                                              |
| 60                                           |                                                                   |                                                                     |                                                                  |                                                          |                                             |                                             |                                              | =                                            |
| +31, 22,-3                                   |                                                                   |                                                                     |                                                                  |                                                          |                                             |                                             |                                              | + 0 24                                       |
| +33                                          |                                                                   |                                                                     |                                                                  |                                                          |                                             |                                             |                                              | +                                            |
| . 3.                                         | 25".71                                                            | .31                                                                 | .21                                                              | 71                                                       | .48                                         | •33                                         | 88                                           |                                              |
|                                              | 42                                                                | 252                                                                 | 252                                                              | 43                                                       | 34                                          | 34                                          | 33                                           |                                              |
|                                              | က က်<br>                                                          | 00                                                                  | n m                                                              | 00                                                       | +                                           | +                                           | +                                            |                                              |
|                                              | 1 1                                                               |                                                                     |                                                                  | 1 1                                                      |                                             |                                             |                                              |                                              |
| +1                                           | 111                                                               |                                                                     | 11                                                               | 1 1                                                      |                                             | -                                           |                                              | ++                                           |
| +1                                           |                                                                   |                                                                     |                                                                  |                                                          |                                             |                                             |                                              | ++                                           |
|                                              | r.v. r.                                                           | ಡ ಸ್ಕ್ರಾಪ್                                                          | £ 0 4                                                            | က်ဝဲက်                                                   | ထက်                                         | χύ χύ<br>-                                  | 4 40                                         | 0.0                                          |
|                                              | 41 20 .7<br>44 36 .5<br>44 49 .7                                  |                                                                     | 40 .3<br>57 .6<br>11 .4                                          |                                                          |                                             |                                             |                                              | 58 .0                                        |
|                                              | 41 20 .7<br>44 36 .5<br>44 49 .7                                  | 48 5 .2<br>51 20 .5<br>51 34 .5                                     | 13 54 40 .3<br>57 57 .6<br>58 11 .4                              | 14 1 39 .5 4 4 58 .0 5 11 .5                             | 12 36 9 .8<br>39 43 .5                      | 12 42 56 .5<br>46 29 .5                     | 53 19 .3                                     | 12 55 58 .0<br>59 10 .0                      |
|                                              | .0 13 41 20 .7<br>.6 44 36 .5<br>.0 44 49 .7                      | .5 13 48 5 .2<br>51 20 .5<br>4 51 34 .5                             | .5 13 54 40 .3<br>.5 57 57 .6<br>.8 11 .4                        | .6 14 1 39 .5<br>.6 4 58 .0<br>.5 5 11 .5                | .9 12 36 9 .8<br>.0 39 43 .5                | .5 12 42 56 .5<br>.0 46 29 .5               | .5 12 49 46 .2                               | .5 12 55 58 .0<br>.0 59 10 .0                |
| 33".0 13435' 22".0<br>9 .6 37 5 .0           | 53 .0 13 41 20 .7<br>27 .6 44 36 .5<br>47 .0 44 49 .7             | 36 .5 13 48 5 .2 10 .7 51 20 .5 28 .4 51 34 .5                      | 14.5 13 54 40.3<br>46.5 57 57.6<br>4.5 58 11.4                   | 13.8 14 1 39.5<br>45.6 4 58.0<br>5.5 5 11.5              | 40 .9 12 36 9 .8<br>15 .0 39 43 .5          | 26 .5 12 42 56 .5<br>1 .0 46 29 .5          | 50 .5 5 53 19 .3                             | 25 .5 12 55 58 .0<br>10 .0 59 10 .0          |
| 33".0 13435' 22".0<br>9 .6 37 5 .0           | 38 53 .0 13 41 20 .7<br>42 27 .6 44 36 .5<br>42 47 .0 44 49 .7    | 45 36 .5 13 48 5 .2<br>49 10 .7<br>51 20 .5<br>49 28 .4<br>51 34 .5 | 52 14 .5 13 54 40 .3<br>55 46 .5 57 57 .6<br>56 4 .6 58 11 .4    | 59 13 .8 14 1 39 .5<br>2 45 .6 4 58 .0<br>3 5 .5 5 11 .5 | 33 40 .9 12 36 9 .8<br>37 15 .0 39 43 .5    | 40 26 .5 12 42 56 .5<br>44 1 .0 46 29 .5    | 47 17 .0 12 49 46 .2<br>50 50 .5 53 19 .3    | 55 25 .5 12 55 58 .0<br>59 10 .0 59 10 .0    |
| 13434' 33".0 13435' 22".0<br>36 9 .6 37 5 .0 | 13 38 53 .0 13 41 20 .7<br>42 27 .6 44 49 .7<br>42 47 .0 44 49 .7 | 13 45 36 .5 13 48 5 .2<br>49 10 .7 51 20 .5<br>49 28 .4 51 34 .5    | 13 52 14 .5 13 54 40 .3<br>55 46 .5 57 57 .6<br>56 4 .5 58 11 .4 | 13 59 13 .8 14 1 39 .5<br>14 2 45 .6 4 58 .0<br>3 5 .5   | 12 33 40 .9 12 36 9 .8<br>37 15 .0 39 43 .5 | 12 40 26 .5 12 42 56 .5<br>44 1 .0 46 29 .5 | 12 47 17 .0 12 49 46 .2<br>50 50 .5 53 19 .3 | 12 55 25 ,5 12 55 58 .0<br>59 10 .0 59 10 .0 |
| 33".0 13435' 22".0<br>9 .6 37 5 .0           | 38 53 .0 13 41 20 .7<br>42 27 .6 44 36 .5<br>42 47 .0 44 49 .7    | 45 36 .5 13 48 5 .2<br>49 10 .7<br>51 20 .5<br>49 28 .4<br>51 34 .5 | 52 14 .5 13 54 40 .3<br>55 46 .5 57 57 .6<br>56 4 .6 58 11 .4    | 59 13 .8 14 1 39 .5<br>2 45 .6 4 58 .0<br>3 5 .5 5 11 .5 | 33 40 .9 12 36 9 .8<br>37 15 .0 39 43 .5    | 40 26 .5 12 42 56 .5<br>44 1 .0 46 29 .5    | 47 17 .0 12 49 46 .2<br>50 50 .5 53 19 .3    | 55 25 .5 12 55 58 .0<br>59 10 .0 59 10 .0    |

|                                    | -                                          |                                       |                                           | 1                             |                                           | 1 1               |                                           |                                      |               |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| Des Kometen<br>scens, Declination, | + 26033' 26".2                             | 26 33 26 .7                           | 26 33 23 .4                               | 26 33 29 .4                   |                                           |                   |                                           | 3                                    |               | 4/Th 3/ 104 |
| Des H<br>Rectascens.               |                                            |                                       |                                           | N 10 10                       | 21413' 1".54                              | 21 13 1 .44       | 21 13 1 .64                               | 21 13 1 .14                          | 21 12 24 .29  | 24 .86      |
| nz in<br>Declinat.                 | + 0' 29".7                                 | + 0 30 .2                             | 6. 92 0 +                                 | + 0 32 .9                     |                                           |                   |                                           |                                      |               |             |
| Differenz in<br>Rectasc.   Decl    |                                            |                                       |                                           |                               | + 3′ 32″.58                               | + 3 32 .48        | + 3 32 .68                                | + 3 32 ,18                           | + 2 55 .33    | - 5 8 .39   |
| Ort.                               | ++                                         | ++                                    | ++                                        | ++                            |                                           |                   |                                           |                                      |               | 14          |
| Eintritt. Austritt.                | 13h 1' 9''.0 13h 1' 55''.0 4 49 .0 5 18 .0 | 6 23 .5 13 7 13 .6<br>10 4 0 10 39 .0 | 11 36 .0 13 12 30 .0<br>15 13 .5 15 56 .0 | 20 37 .0 13 17 57 .0 20 37 .0 | 22 54 .5 13 25 23 .3<br>26 26 .3 28 55 .5 | 33 16 .2 35 44 .5 | 36 a2 .6 13 38 51 .5<br>39 55 .0 42 a3 .3 | 43 7 .5 13 45 36 .3 46 39 .5 49 7 .5 | 42 .5 12 17 2 | 41          |
| Stern, E                           | a 13h Kom.                                 | α 13<br>Kom.                          | а 13<br>Кош.                              | a 13<br>Kom.                  | a 13 Kom.                                 | a 13<br>Kom.      | а<br>Кош.                                 | Kom.                                 | 4 21 24       |             |
| au<br>au                           | 3. Juni.                                   |                                       |                                           |                               |                                           |                   | 1                                         |                                      | 4. Juni.      |             |

|                                       |                                                                 |                                                                 | 80.0                                                      | 9,0                                                      | မ်ထဲ                                                             | 6.0                                         |                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                 |                                                                 | 26041 24.                                                 | 13.8                                                     | 288                                                              | 1 31 28                                     | P A                                                           |
|                                       |                                                                 |                                                                 | 604                                                       | 26 41                                                    | 26 41                                                            | 26 41                                       |                                                               |
|                                       |                                                                 |                                                                 | +                                                         | +                                                        | +                                                                | 4                                           |                                                               |
| 99.                                   | .66                                                             | .86                                                             | -                                                         | 1. 2. 12.                                                |                                                                  | N T                                         | .0°                                                           |
| 24. 7                                 | 9. 42                                                           | 8. Eg.                                                          |                                                           |                                                          | 7 P                                                              |                                             | 22 .0                                                         |
| ેલ<br>લ લે                            | 2 2 2                                                           | 2 2 2                                                           |                                                           | 27                                                       | 100                                                              |                                             | 12 2                                                          |
| 21412                                 | 21 1                                                            | 21 1                                                            |                                                           |                                                          |                                                                  |                                             | 21 1                                                          |
|                                       | 2                                                               | 2                                                               | 4.2                                                       | 9.0                                                      |                                                                  | 1.0                                         | 8                                                             |
|                                       |                                                                 |                                                                 | 53                                                        | 3                                                        | 989                                                              | 10 ख                                        |                                                               |
|                                       |                                                                 |                                                                 | ° ° °                                                     | 0 00                                                     | 0 4                                                              | 0 4                                         |                                                               |
| 010                                   |                                                                 |                                                                 | 1+                                                        | 1+                                                       | ++                                                               | ++                                          | 0.7                                                           |
| 3.59                                  | .59                                                             | 900                                                             | -                                                         |                                                          |                                                                  |                                             | .30                                                           |
| က ထိ                                  | တက                                                              | 04                                                              |                                                           |                                                          |                                                                  |                                             | - 9                                                           |
| 2                                     | 100                                                             |                                                                 |                                                           |                                                          |                                                                  | 10                                          | H                                                             |
| 3 OE                                  | 10 5                                                            | 70 17                                                           |                                                           |                                                          |                                                                  |                                             | 70 1                                                          |
| 105                                   | 10 1                                                            | 10 1                                                            |                                                           | -1                                                       |                                                                  |                                             | - 61                                                          |
|                                       |                                                                 |                                                                 | +++                                                       | +++                                                      | +++                                                              | +++                                         |                                                               |
| 1 i                                   | 7.00.4:                                                         | o r.4                                                           | 0 0 10                                                    | 0.0.4                                                    | ဝ ယ <i>က</i> ဲ                                                   | 0,50,0                                      | 0 9 4                                                         |
| 8".5                                  | 33 .7<br>42 .0<br>36 .4                                         | 53.0                                                            | - 8 8<br>0 0 m                                            | 21 .0<br>28 .0<br>55 .4                                  | 41 .0<br>51 .3<br>14 .5                                          | 1 .0<br>10 .5<br>37 .6                      | 44 .0<br>54 .6<br>47 .4                                       |
| 31, 8".5<br>36 16 .5<br>38 11 .4      | 41 33 .7<br>46 42 .0<br>48 36 .4                                | 51 53 .0<br>57 1 .7<br>58 55 .4                                 | 2 1 0<br>7 8 0<br>9 38 0                                  | 11 21 .0<br>16 28 .0<br>18 55 .4                         | 20 41 .0<br>25 51 .3<br>28 14 .5                                 | 30 1 .0<br>35 10 .5<br>37 37 .6             | 41 44 .0 46 54 .6 -4 48 47 .4                                 |
| 38 11 .4 —                            | 12 41 33 .7<br>46 42 .0<br>48 36 .4                             | 12 51 53 .0<br>57 1 .7<br>58 55 .4                              | 13 2 1 .0<br>7 8 .0<br>9 38 .5                            | 13 11 21 .0<br>16 28 .0<br>18 55 .4                      | 13 20 41 .0<br>25 51 .3<br>28 14 .5                              | 13 30 1 .0<br>35 10 .5<br>37 37 .6          | 13 41 44 · o 46 54 · 6 - 48 47 · 4                            |
| .0   12h31' 8".5<br>.5   36 16 .5     | 41 33 .7<br>46 42 .0<br>48 36 .4                                | .0 12 51 53 .0                                                  | .0 13 2 1 .0<br>.0 7 8 .0<br>.0 9 38 .5                   | .0 13 11 21 .0<br>.0 16 28 .0<br>.4 18 55 .4             | .6 13 20 41 .0<br>.5 25 51 .3<br>.5 28 14 .5                     | .0 13 30 1 .0<br>.7 35 10 .5<br>.0 37 37 .6 | .0 13 41 44 .0 46 54 .6 48 47 .4                              |
| 41".0   12h31' 8".5                   | 6.5 12 41 33 .7<br>13 .7 46 42 .0<br>8 .3 48 36 .4              | 25 .0 12 51 53 .0<br>33 .4 57 1 .7<br>28 .4 58 55 .4            | 13 2 1 .0<br>7 8 .0<br>9 38 .5                            | 61 ,0 13 11 21 .0<br>50 .0 16 28 .0<br>14 .4 18 55 .4    | 56.0 13 20 41.0<br>3.5 25 51.3<br>29.5 28 14.5                   | 36 .7 35 10 .5 55 .0 55 .0 37 37 .6         | 15 .0 13 41 44 .0<br>25 .3 46 54 .6                           |
| 41".0   12h31' 8".5                   | .5 12 41 33 .7<br>46 42 .0<br>.3 48 36 .4                       | .0 12 51 53 .0                                                  | 1 30 .0 13 2 1 .0 6 38 .0 7 8 .0 7 59 .0                  | .0 13 11 21 .0<br>.0 16 28 .0<br>.4 18 55 .4             | 25 3 .5 25 51 .3 26 20 .3 26 29 .5 28 14 .5                      | .0 13 30 1 .0<br>.7 35 10 .5<br>.0 37 37 .6 | .0 13 41 44 .0 46 54 .6                                       |
| 33 48 .5 36 16 .5 - 35 42 .5 38 11 .4 | 12 39 6 .5 12 41 33 .7<br>44 13 .7 46 42 .0<br>46 8 .3 48 36 .4 | 54 9 25 .0 12 51 53 .0<br>54 33 .4 57 1 .7<br>56 28 .4 58 55 .4 | 13 1 30 .0 13 2 1 .0<br>6 38 .0 7 8 .0<br>7 59 .0 9 38 .5 | 13 10 41 ,0 13 11 21 .0<br>15 50 .0 16 28 .0<br>17 14 .4 | 13 19 56 .0 13 20 41 .0<br>25 3 .5 25 51 .3<br>26 29 .5 28 14 .5 | 34 30 .7 35 10 .5<br>35 55 .0 87 37 .6      | 13 39 15 .0 13 41 44 .0 44 25 .3 46 54 .6 - 46 21 .5 48 47 .4 |
| 41".0   12h31' 8".5                   | 44 13 .7 46 42 .0<br>46 8 .3 48 36 .4                           | 54 9 25 .0 12 51 53 .0<br>54 33 .4 57 1 .7<br>56 28 .4 58 55 .4 | 1 30 .0 13 2 1 .0 6 38 .0 7 8 .0 7 59 .0                  | 13 10 41 ,0 13 11 21 .0<br>15 50 .0 16 28 .0<br>17 14 .4 | 25 3 .5 25 51 .3 26 20 .3 26 29 .5 28 14 .5                      | 34 30 .7 35 10 .5<br>35 55 .0 87 37 .6      | 39 15 .0 13 41 44 .0 44 25 .3 46 54 .6 46 21 .5               |

| -                               |                                                           |                                           |                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kometen. Declination.           |                                                           |                                           |                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |
| Des F<br>Rectascens.            | 21412' 22''.65                                            | 21 12 22 .25                              | 21 12 21 .85                                                   | 21 11 42 .73<br>42 .98                              | 21 11 41 .58                                                  | 21 11 41 .88                                       |
| nz in<br>Declinat.              |                                                           |                                           | 72 37                                                          |                                                     | · j                                                           |                                                    |
| Differenz in<br>Rectasc.   Decl | 5' 10".60                                                 | - 5 11 .00<br>- 7 5 .86                   | - 5 11 .40                                                     | + 7 37 .40                                          | + 7 36 .25                                                    | + 7 36 .55<br>+ 6 46 .55                           |
| Ort.                            |                                                           |                                           |                                                                |                                                     |                                                               |                                                    |
| Eintritt. Austritt.             | 49' 34".5 13452' 3".5 54 44 .5 657 13 .0 56 41 .4 59 6 .5 | 5 25 .6 7 5 44 .5 7 24 .7 7 22 .0 9 47 .4 | 10 48 .6 14 13 18 .3<br>15 59 .3 18 28 .7<br>17 57 .0 20 20 .6 | 26 0 .4 12 28 24 .6<br>26 47 .5<br>33 34 .3 36 3 .0 | 37 32 .4 12 39 57 .6<br>38 20 .0 40 49 .5<br>45 5 .5 47 34 .5 | 48 21 .6 12 50 47 .8 49 10 .4 51 38 .7 55 55 55 .5 |
| Stern. Ei                       | Kom. 13h49'                                               | Kom. 14                                   | Kom. 14 1                                                      | d 12 2 12 2 Hom.                                    | а<br>в<br>Кот.                                                | a 112 L                                            |
| Tag.                            | 4. Juni.                                                  |                                           |                                                                | 5. Juni,                                            |                                                               |                                                    |

|                                                      | 0                                            | 7                                               | 1.                                           | 0                                         |                                                       |                                                   |                                              |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                      | 26°48′40″.9                                  | 40                                              | 43                                           | 41                                        |                                                       |                                                   |                                              |                                                    |
|                                                      | හ                                            | 48                                              | 48                                           | 48                                        | - 1                                                   |                                                   |                                              |                                                    |
|                                                      | 709                                          | 26 4                                            | 7 92                                         | 7 92                                      |                                                       |                                                   |                                              | 1 3                                                |
|                                                      | +                                            | +                                               | +                                            | +                                         |                                                       |                                                   |                                              |                                                    |
| ***                                                  | 7                                            | <u> </u>                                        | T                                            | <u>T</u>                                  | D #1                                                  | 8 1                                               | N N                                          |                                                    |
| 4153                                                 | 3                                            |                                                 |                                              |                                           | 20.                                                   | .67                                               | .67                                          | -77-                                               |
| 41,                                                  |                                              |                                                 |                                              |                                           | 39                                                    | 39                                                | 38                                           | 338                                                |
| Ξ                                                    |                                              |                                                 |                                              |                                           | =                                                     | 11                                                | 11                                           | =                                                  |
| 21611                                                |                                              |                                                 |                                              |                                           | 21                                                    | 21                                                | 1 8                                          | 21                                                 |
| 100                                                  | 0                                            | ထ့                                              | 67                                           | 6.                                        |                                                       |                                                   |                                              |                                                    |
| -                                                    | 23″.0                                        | 63                                              | 20                                           | 23                                        |                                                       |                                                   |                                              |                                                    |
|                                                      | 0                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                         |                                                       |                                                   |                                              |                                                    |
|                                                      |                                              | 1                                               | 1                                            | 1                                         |                                                       |                                                   |                                              |                                                    |
| .90                                                  |                                              |                                                 | 19 -                                         |                                           | 30                                                    | 59                                                | 34                                           | 55                                                 |
| 36".                                                 |                                              |                                                 |                                              |                                           |                                                       |                                                   |                                              |                                                    |
| 473                                                  |                                              |                                                 |                                              |                                           | 10 1                                                  | 44                                                | നാന                                          | നന                                                 |
| 7 36                                                 |                                              |                                                 |                                              |                                           | 7 33 6 44                                             | 7 34 6 44                                         | 7 33 6 43                                    | 7 33 6 43                                          |
| 64                                                   |                                              | . 1                                             |                                              |                                           | + 7 33                                                | + 7 34                                            | + 7 33<br>+ 6 43                             | 0.0                                                |
| + 7,3                                                |                                              | . 1                                             |                                              |                                           |                                                       | 6.0                                               | 6.4                                          |                                                    |
| 64                                                   | ++                                           | ++                                              | ++                                           | ++                                        |                                                       | 6.0                                               | 6.4                                          | 0.0                                                |
| 66. si                                               | ++                                           | ++                                              | ++                                           | 0.0                                       |                                                       | 6.0                                               | 6.4                                          | ++                                                 |
| 66. si                                               | ъ о.                                         | πυ o                                            | 0.0                                          | 0.0                                       | 7.0.9.<br>7-4-                                        | 75.00.00<br>7.4                                   | 5.6.7                                        | 7: 0: 4:                                           |
| 1 31 .8<br>2 23 .3<br>9 8 .2                         | 35 .5                                        | 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. | 27 .0                                        | 0. 4.0                                    | 51.7<br>43.0<br>26.6                                  | 37.5 + 7                                          | 26 ·7<br>17 ·6<br>0 ·5                       | 11.5                                               |
| 1 31 .8<br>2 23 .3<br>9 8 .2                         | 11 35 .5<br>18 26 .0                         | 20 15 .5                                        | 28 27 .0<br>35 15 .0                         | 37 4 .0                                   | 47 51 .7<br>48 43 .0<br>55 26 .6                      | 58 37 .5<br>59 28 .6<br>6 11 .6                   | 10 17 .6 + 7 + 6 + 6 + 6                     | 20 11 .5 + 7 20 21 2 .0 27 44 .4                   |
| 13 <sup>n</sup> 1, 31".8<br>2 23 .3<br>9 8 .2        | 13 11 35 .5                                  | 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. | 13 28 27 .0<br>35 15 .0                      | 13 37 4 .0                                | 13 47 51 .7<br>48 43 .0<br>55 26 .6                   | 13 58 37 .5 + 7<br>59 28 .6 + 6                   | 14 9 26 .7<br>10 17 .6<br>1 0 .5             | 14 20 11 .5 + 7 2 27 44 .4                         |
| 13 <sup>n</sup> 1, 31".8<br>2 23 .3<br>9 8 .2        | 13 11 35 .5                                  | .6 13 20 15 .5<br>.0 27 5 .0                    | .5 13 28 27 .0<br>.0 35 15 .0                | 7 13 37 4 .0                              | .0 13 47 51 .7 + 7 55 26 .6                           | .7 13 58 37 .5<br>-6 59 28 .6<br>-3 14 6 11 .6    | .6 14 9 26 .7<br>.6 10 17 .6<br>.0 71 0.1    | 0.0 14 20 11.5<br>0.0 21 2 0<br>0.5 27 44 44       |
| 5".5 13n 1"31".8 + 7                                 | 56 .5 13 11 35 .5<br>36 .0 18 26 .0          | 30 .5 13 20 15 .5<br>10 .0 27 5 .0              | 46 .5 13 28 27 .0<br>25 .0 35 15 .0          | 29 7 13 37 4 · o<br>8 · 5 43 55 · o       | 27 .0 13 47 51 .7 + 7 55 .6 .6 + 6                    | 10 .7 13 58 37 .5 + 7 59 -6 59 -6 + 6 11 .6       | 59 .6 14 9 26 .7<br>48 .6 10 17 .6 + 6       | 44 · 0 14 20 11 · 5 + 7 33 · 0 21 20 44 · 4        |
| 59, 5".5 13n 1"31".8 + 7' 59 54 .3 6 9 0 8 .2        | 10 56 .5 13 11 35 .5<br>17 36 .0 18 26 .0    | 19 30 .5 13 20 15 .5<br>26 10 .0 27 5 .0        | 27 46 .5 13 28 27 .0<br>34 25 .0 35 15 .0    | 36 29 7 13 37 4 .0<br>43 8 .5 43 55 .0    | 45 27 .0 13 47 51 .7<br>46 14 .7<br>52 57 .5 55 26 .6 | 56 10 .7 13 58 37 .5 + 6 59 .6 3 43 .3 14 6 11 .6 | 6 59 .6 14 9 26 .7<br>7 48 .6 10 17 .6 + 6   | 17 44 .0 14 20 11 .5 + 7 18 33 .0 21 2 .0 4 .4     |
| 5".5 13n 1"31".8 + 7                                 | 56 .5 13 11 35 .5<br>36 .0 18 26 .0          | 30 .5 13 20 15 .5<br>10 .0 27 5 .0              | 46 .5 13 28 27 .0<br>25 .0 35 15 .0          | 29 7 13 37 4 · o<br>8 · 5 43 55 · o       | 27 .0 13 47 51 .7 + 7 55 .6 .6 + 6                    | 10 .7 13 58 37 .5 + 7 59 -6 59 -6 + 6 11 .6       | 59 .6 14 9 26 .7<br>48 .6 10 17 .6 + 6       | 44 · 0 14 20 11 · 5 + 7 33 · 0 21 20 44 · 4        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 13 10 56 .5 13 11 35 .5<br>17 36 .0 18 26 .0 | 13 19 30 .6 13 20 15 .5<br>26 10 .0 27 5 .0     | 13 27 46 .5 13 28 27 .0<br>34 25 .0 35 15 .0 | 13 36 29 7 13 37 4 .0<br>43 8 .5 43 55 .0 | 13 45 27 .0 13 47 51 .7 + 7 46 14 .7 55 26 .6 + 6     | 13 56 10 .7 13 58 37 .5 + 6 11 .6 + 6             | 14 6 59 .6 14 9 26 .7 + 7 48 .6 10 17 .6 + 6 | 14 17 44 .0 14 20 11 .5 + 7 18 33 .0 21 2 20 44 .4 |
| 59, 5".5 13n 1"31".8 + 7' 59 54 .3 6 9 0 8 .2        | 10 56 .5 13 11 35 .5<br>17 36 .0 18 26 .0    | 13 19 30 .6 13 20 15 .5<br>26 10 .0 27 5 .0     | 27 46 .5 13 28 27 .0<br>34 25 .0 35 15 .0    | 36 29 7 13 37 4 .0<br>43 8 .5 43 55 .0    | 13 45 27 .0 13 47 51 .7 + 7 46 14 .7 55 26 .6 + 6     | 56 10 .7 13 58 37 .5 + 6 59 .6 3 43 .3 14 6 11 .6 | 6 59 .6 14 9 26 .7<br>7 48 .6 10 17 .6 + 6   | 14 17 44 .0 14 20 11 .5 + 7 18 33 .0 21 2 20 44 .4 |

|                                      |                        |                                            | 0.00.00.00    |                   |                         |                               | -                                                               |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Des Kometen<br>scens.   Declination. |                        |                                            | + 270 1 51".5 | 27 1              | + 27 1 47 .2            |                               |                                                                 |
| Des K<br>Rectascens.                 | 21410' 9".35           | 21 10 8 .75                                | 200 27        |                   | 21 10 8 55              | 10 7                          | 20 58 21 .38                                                    |
| nz in<br>Declinat.                   | 1                      |                                            | -+ 1' 47".9   | 42                | + 1 43 .6               | 01                            |                                                                 |
| Differenz in<br>Rectasc.   Decl      | - 3' 3".50             | -3 4 .10                                   | 100           |                   | - 3 4 30                | - 3 4 .90                     | + 2 45 .05                                                      |
| Ort.                                 |                        | +                                          | + +           | + +               | ++-                     | 1                             | - 1                                                             |
| Eintritt. Austritt.                  | 07, 16".0, 134 59, 45" | 50 .3 8 59<br>50 .3 8 59<br>53 .0 14 11 20 | 13 36         | 21 48 .0 14 22 29 | .6 25 49<br>.5 14 29 53 | 49 .5 14 36 18<br>53 .8 39 22 | 12 21 27 12 23 41 .0<br>23 2 .6 25 25 28 .8<br>24 0 .5 26 31 .4 |
| Stern.                               | Hom.                   | Kom.<br>Kom.                               | a<br>Kom.     | a<br>Kom.         | a<br>Kom.               | Kom.                          | a<br>b<br>Kom.                                                  |
| Tag.                                 | 7. Juni.               |                                            |               |                   |                         |                               | 19. Juni.                                                       |

|                                                                                          | ,54                                                    | 27 32 37 .3<br>27 32 28 .8       | 29                                                  | 5                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 58 21                                                                                    | +                                                      | + + -                            |                                                     | 58 20 .58<br>19 .96                              |
|                                                                                          | 2, 23,, 8                                              | 32                               | 40                                                  | 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0         |
| ,44,<br>2 45,<br>2 45,<br>2 45,                                                          | + 2 43 .75<br>+ 1 0 .96                                |                                  |                                                     | + 2 44 .25                                       |
| 12 <sup>k</sup> 29, 32".6<br>31 16 .4<br>32 22 .6<br>12 35 36 .6<br>37 21 .0<br>88 27 .4 | 2 41 24 .5<br>443 88.8<br>444 13 .5<br>2 48 20 .0      | 51 28<br>51 51<br>54 21<br>54 44 | 57 26 .5<br>67 52 .0<br>0 31 .6<br>0 57 .0          | 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9          |
| 12 <sup>k</sup> 27' 13".6 12' 28 54 .0 29 52 .5 12 33 18 .2 12 34 58 .8 35 57 .4         | 12 39 6 .7 12 40 47 .4 41 44 .3 12 46 24 .0 12 48 3 .0 | 31 10 23                         | 555 28 28 37 0 0 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 13 1 29 .4 13<br>3 4 .0 13<br>7 27 75 8 24 .5 13 |
| a b Kom.                                                                                 | a b Kom.                                               |                                  |                                                     | C                                                |

| Kometen<br>Declination.        | + 270 25' 3".0                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des I<br>Rectascens.           | 20 58 19 .33 20 58 19 .33 20 53 29 .83 20 53 29 .23 20 53 27 .42 20 53 27 .42 20 53 27 .45                                                                                                 |
| Differenz in tasc.   Declinat. | 0, 0,, 0                                                                                                                                                                                   |
| Differe<br>Rectasc.            | ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++                                                                                                                                                     |
| Ort.                           | +                                                                                                                                                                                          |
| Austritt.                      | 138 137 537 53 138 138 138 138 138 138 138 138 138 13                                                                                                                                      |
| Eintritt.                      | 1.3 <i>h</i> 1.1 ' 37' '.7 1 13 <i>h</i> 1.3 23 40 .8 13 25 21 .5 12 34 7 .6 12 34 7 .6 12 34 7 .6 12 34 7 .6 12 34 7 .6 12 35 12 34 7 .6 12 35 12 35 12 35 13 2 15 .5 13 3 3 6 .5 6 .0 13 |
| Stern.                         | # Kom.  # # Kom.  # # # Kom.  # # # # Kom.  # # # # # Kom.  # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                          |
| T a g.                         | 19. Juni.                                                                                                                                                                                  |

| + 27°25' 6".5                      | + 27 24 59 .4 | + 27 24 49 .8                   |               |                         | The state of | *******                 |          |              |                          |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------|--------------|--------------------------|
| <u>T</u>                           |               |                                 | 20453' 25".72 |                         | 86. 38       | 20 53 24 .87            | 26 .13   | 30 52 12 .57 | 20 52 12 .67             |
| + 0′ 3′.3                          | 0 3 .6        | 0 13 .2                         |               |                         |              |                         |          | ×            |                          |
|                                    |               |                                 | 6, 4, 5, 37   | + 6 4 .14<br>+ 5 36 .13 | 1 1          | + 6 3 .84<br>+ 5 36 .53 | - 1 1.31 | + 4 51 .54   | + 4 51 .64<br>+ 4 24 .21 |
| ++                                 | ++            | ++                              |               | 7                       |              |                         |          |              |                          |
| 1".0 13415' 32".0<br>8 .5 21 37 .0 | 13 24 48 .0   | 33 10 .5                        | 43 8 .3       | 118                     | 59 22 .4     | 14 4 3 .5               |          | 12 47 46 .3  | 45 45 38                 |
| 13415, 17.0                        | 13 24 30 .0   | 13 <b>3</b> 2 29 .0<br>38 35 .0 | 13 40 37 .5   | 50 3                    | 57 55 5      | 33 .6                   |          | 12 45 20 .7  | 51.7                     |
| Kom.                               | a<br>Kom.     | Kom.                            | a b Kom.      | 0 8 C                   | Kom.         | 20                      | Hom.     | w p          |                          |
|                                    | 10            |                                 |               |                         |              |                         |          | uni.         |                          |

| 883                                                  | .23                                       | .18                                 | 313                                              | .08                                               | + 27° 17' 58".3                    | + 27 18 2 .5                       | + 27 18 6.8                           | + 27 17 58 .7          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| -                                                    |                                           |                                     |                                                  |                                                   |                                    |                                    |                                       |                        |
| . n                                                  | ल ल                                       | 63 64                               | ကက                                               | 64 64                                             |                                    |                                    |                                       |                        |
| 51                                                   | 20                                        | 51                                  | 50                                               | 20                                                |                                    |                                    |                                       |                        |
| 20451                                                | -30                                       | 30                                  | 20                                               | 20                                                |                                    |                                    | 100                                   | 1                      |
|                                                      | 2.7                                       |                                     |                                                  | 17 7                                              | 9.                                 | - αο                               | =                                     | 0                      |
| 1                                                    |                                           |                                     |                                                  |                                                   | +26' 28".6                         | 33                                 | 37                                    | 29                     |
|                                                      |                                           |                                     |                                                  |                                                   | 36,                                | 98+                                | <del>+</del> 26                       | +36                    |
|                                                      |                                           |                                     |                                                  |                                                   | +                                  | +                                  | +                                     | +                      |
| 43.00                                                | 83                                        | 7000                                | 73                                               | .68                                               |                                    |                                    |                                       |                        |
| 42"                                                  | 13                                        | 13                                  | 43                                               | 13.                                               |                                    |                                    |                                       | 3 1                    |
| ကက                                                   | ကက                                        | ကက                                  | നന                                               | ကက                                                |                                    |                                    |                                       |                        |
| ++                                                   | +                                         | +                                   | ++                                               | ++                                                |                                    |                                    |                                       |                        |
|                                                      |                                           |                                     | -                                                |                                                   | 1+                                 | 1.1.                               | 1.1.                                  | 1 1                    |
| 4.5                                                  |                                           |                                     | - 4                                              | 1-1-1                                             | 10.7                               | 1111                               | 1+                                    | 1+                     |
| 0000                                                 | ထင္က်                                     | 000                                 | 470.00                                           | 0111                                              |                                    |                                    |                                       |                        |
|                                                      |                                           |                                     |                                                  | i i ro                                            | ٠. o                               | 0, 0                               | 4.                                    | 0 10                   |
| 53,<br>16                                            | 4:                                        | 51                                  | 30                                               | 35                                                | 24                                 | 31                                 | 39                                    | 45                     |
| 38 53'<br>39 16<br>42 36                             | 46 41 50 25                               |                                     |                                                  |                                                   | 13 27                              |                                    |                                       | 27 35                  |
| 10438 53'<br>39 16<br>42 36                          |                                           | 51                                  | 30                                               | 35                                                | 24                                 | 31                                 | 39                                    | 27 35                  |
| .5 10438 53'<br>.5 39 16<br>.6 42 36                 | 46 47 50                                  | 53 27<br>53 51<br>57 11             | 0 30                                             | 11 6 51<br>7 14<br>10 35                          | 13 27                              | 17 31                              | 23 39                                 | 45                     |
| 29.7 10438 53"<br>1.5 39.16<br>9.6 42.36             | .5 10 46<br>.47<br>.5 50                  | .5 10 53 27<br>.5 53 51<br>.0 57 11 | .0 111 0.7<br>.0 0 30<br>.0 3 51                 | .7 11 6 51<br>.0 7 14<br>.5 10 35                 | .5 11 13 27                        | .5 11 17 31<br>5 19 7              | .6 11 22 7<br>.0 23 39                | .5 11 26 4<br>.5 27 35 |
| 29.7                                                 | 19.5 10 46<br>51.4 47<br>57.5 50          | 37 .5 10 53 27<br>44 .0 57 11       | 46 .0 11 0 7 17 .6 25 .0 3 51                    | 11 6 51<br>7 14<br>10 35                          | 41 .5 11 13 27<br>51 .0 15 4       | 44 .8 11 17 31<br>55 .5 19 7       | 19 .6 11 22 7<br>32 .0 23 39          | 26 .5 27 35            |
| 0,36 29.7 10,38 53".<br>37 1.5 39.16<br>40 9.6 42.36 | 44 19 .5 10 46<br>44 51 .4<br>47 57 .5 50 | 51 37 5 10 53 27<br>54 44 .0 57 11  | 57 46 .0 11 0 7<br>58 17 .6 0 30<br>1 25 .0 3 51 | 4 30 .7 11 6 51<br>5 3 .0 7 14<br>8 8 .5 10 35    | 11 41 .5 11 13 27<br>13 51 .0 15 4 | 15 44 .8 11 17 31<br>17 55 .5 19 7 | 22 32 .0 11 22 7<br>22 32 .0 23 39    | 26 26 .5 27 35         |
| 10436 29.7 10438 53"<br>37 1.5 39 16<br>40 9.6 42 36 | 19.5 10 46<br>51.4 47<br>57.5 50          | 37 .5 10 53 27<br>44 .0 57 11       | 46 .0 11 0 7 17 .6 25 .0 3 51                    | 3 .0 7 11 6 51<br>3 .0 7 14<br>8 .5 10 35         | 41 .5 11 13 27<br>51 .0 15 4       | 44 .8 11 17 31<br>55 .5 19 7       | 19 .6 11 22 7<br>32 .0 23 39          | 26 .5 27 35            |
| 29.7                                                 | 10 44 19 .5 10 46<br>44 51 .4<br>47 57 .5 | 51 37 5 10 53 27<br>54 44 .0 57 11  | 10 57 46 .0 11 0 7 58 17 .6 0 30 11 1 25 .0      | 11 4 30 .7 11 6 51<br>5 3 .0 7 14<br>8 8 .5 10 35 | 13 51 .0 11 13 27                  | 11 15 44 .8 11 17 31 17 55 .5 19 7 | 11 20 19 .6 11 22 7<br>22 32 .0 23 39 | 26 26 .5 27 35         |

| Kometen<br>Declination.     | + 27 18 4".6<br>+ 27 18 3 .2<br>+ 27 18 7 .5<br>+ 27 18 0 .4       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Des H<br>Rectascens.        | 20h50' 59".87 20 50 58 .97 20 50 59 .12 20 50 59 .12 20 50 59 .12  |
| Differenz in asc. Declinat. | +26 34".9<br>+26 33 .5<br>+26 30 .7<br>+26 30 .7                   |
| Differe<br>Rectasc.         | ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++                             |
| Ort.                        | 14  +  +  +                                                        |
| Eintritt. Austritt.         | 11                                                                 |
| Stern.                      | с Кош.<br>с Кош.<br>с Кош.<br>с Кош.<br>в в<br>кош.<br>в р<br>Кош. |
| ಶು                          | aor, Juni.                                                         |

| 20450' 59".02                                                                                                                     | 20 50 58 .47<br>58 .00            | 20 49 43 .23                      | 20 49 42 .48              | 20 49 41 .78               | 20 49 40 .37                       | +28' 17".4 + 27° 13' 18".7 | +28 17 11 + 27 13 18 4 | +28 6.9 +27 13 8.2                         | +27 56 .0 + 27 12 57 .3             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| + 3'37".99                                                                                                                        | + 3 37 .44<br>+ 3 9 .61           | - 5 25 .94                        | - 5 26 .69                | - 5 27 .39                 | - 5 28 .80                         | 34                         | + 11.4.8.              | +                                          | +                                   |
| $12^{h_1}2'_{5}5''_{7}''_{7}$ $12^{h_1}5'_{19}$ .0 $13^{h_2}29$ .5 $15^{h_1}4^{h_1}$ .5 $16^{h_2}3^{h_2}$ .0 $18^{h_2}5^{h_1}$ .5 | 4.5 12 22 52 .3<br>4.5 26 33 .3   | 2 .5 11 40 58 .5<br>5 .6 46 25 .5 | 3.6 11 49 59 .0           | 5.5 12 2.40.3<br>9.4 8 9.4 | 2 .6 12 14 24 .0<br>26 .4 19 56 .0 | 5.5 12 23 40 .5 -          | 38 19 .5 39 17 .0 +    | 0.5 12 41 41 .5 - 9 .0 6 + 0.0 + 0.0 + 0.0 | 5.0 12 50 48 .5 -14.0 14.0 57 3.4 + |
| a 12h 12' 57 b 13 29 Hom, 16 32                                                                                                   | d 12 20 31<br>b 21 4<br>Kom, 24 4 | 11 38                             | Kom. 111 47 35<br>a 52 58 | Kom, 12 0 15<br>a 5 39     | Kom. 12 12 2<br>a 17 26            | b 12 22 6<br>Kom, 29 9     | kom, 38 19             | b 12 40 0<br>Kom. 47 9                     | L 12 49 5<br>Kom. 56 14             |
|                                                                                                                                   |                                   | 26, Juni.                         |                           |                            |                                    |                            |                        |                                            |                                     |

| 1         |        | 1                                          | 14 A                                        | 1     | Differenz in | ni zı       | Des E                              | Des Kometen   |
|-----------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|-------------|------------------------------------|---------------|
| T a       | Stern. |                                            | Austrice.                                   |       | Rectasc.     | Declinat.   | Rectasc.   Declinat.   Rectascens. | Declination.  |
| 26. Juni. | Hom.   | 13 4 17 .7                                 | 12h 58' 51".5 13h 1' 14".0                  | 75 14 | - 5 30".15   |             | 20449' 39".02                      | B 12 15 1     |
|           | Kom.   | 13 7 36 .5 13 9 58 .<br>13 3 .5 15 33 .    | 13 9 58 .6<br>15 33 .5                      | He I  | - 5 31 .85   | Sale of the | 20 49 37 .32                       | till garde of |
|           | Hom.   | 13 17 18 .5                                | 13 17 18 .5 13 19 43 .5<br>22 46 .6 25 16 7 |       | - 5 31 .55   |             | 20 49 37 .62                       |               |
|           | Kom.   | 13 26 14 .3 13 28 38 .<br>31 43 .5 34 13 . | 13 28 38 .6<br>34 13 .0                     |       | - 5 32 .75   |             | 20 49 36 .42                       |               |
|           |        |                                            |                                             |       | 九年 中世 日      |             | Second della                       |               |

## Fortschritte der Physik in der neuesten Zeit.

A. Über die Veränderungen des Kohlensäuregehaltes der Atmosphäre. Von Th. v. Saussure.

(Gelesen in der Gesellschaft für Physik und Naturgeschichte zu Genf, den 18. Februar 1830.)

Zu wiederholten Malen haben die Chemiker die Veränderungen in den Bestandtheilen der Atmosphäre und in deren Zusammensetzungsverhältnissen zum Gegenstande ihrer Untersuchungen gewählt. Ingenhouss und Dalton glaubten Variationen im Sauerstoffgehalte zu sinden, allein die Versuche und Beobachtungen anderer Physiker (Cavendish, Berthollet, Humboldt und Gay-Lussac) haben ihren Irrthum und zugleich die Unzulänglichkeit unserer Eudiometer für die Bestimmung so kleiner Veränderungen nachgewiesen.

Saussure hat die Variationen im Kohlensäuregehalte untersucht, und die ersten Resultate schon 1816 in der Bibl. unio., Bd. I., Gilbert's Ann. 54. 217 bekannt gemacht, aber seitdem hat er auf mancherlei Weise die Mengen dieses Gases in der Luft zu bestimmen, die hierin möglichen Irrthümer zu entdecken, zu vermeiden oder wenigstens ihre Grenzen kennen zu lernen gesucht, und so die Resultate gewonnen, die wir nun mittheilen.

Das einfachste Mittel, die Kohlensäuremenge in der Atmosphäre auszumitteln, und welches auch die ersten Chemiker, die sich hiermit beschäftigten (Fourcroy, Humboldt), gewählt hatten, wäre, ein bestimmtes Volumen Luft mit einer alkalischen Auslösung zu mengen, und aus der durch die Absorption der Kohlensäure von der Lösung verursachten Volumensverminderung der Luft den Kohlensäuregehalt derselben zu berechnen. Allein

reicht auch diess Mittel hin, um die Kohlensäure der Luft, die wir manchmal in unsern Wohnungen einathmen, und die von den Ausdünstungen so vieler Menschen verunreinigt ist, annähernd zu bestimmen; so zeigt es sich doch als ganz und gar ungenügend, wenn es sich um das Verhältniss der Gasmenge in der Luft auf freiem Felde, oder gar um die Variationen dieses Verhältnisses handelt. Denn die erwähnte Operation müßste in einer Flasche angestellt werden, die an ihrem äußerst engen Halse in Raumtheile von etwa 1/20000 des Volumens eingetheilt wäre; welchen unbestimmbaren Einfluss würden daher nicht die immerwährenden Änderungen in der Temperatur und dem Luftdrucke auf selbe nehmen? Wir müssen also diesem Mittel, trotz seiner Einfachheit und directem Gange, entsagen, und zu andern, wenn auch indirecteren, greifen.

Dalton's Mittel, den Kohlensäuregehalt aus der Menge Luft zu bestimmen, die eine bestimmte Quantität Kalkwasser (8 Centimetres) zu ihrer Sättigung mit Kohlensäure bedarf, ist ebenfalls unsicher, und hat übrigens den Umstand gegen sich, dass der kohlensaure Kalk bei einem Übermasse an Kohlensäure im Wasser auslösbar wird.

Thenard leitete 313 Grm. Barytwasser in einen Ballon, der 9.592 Liter Luft enthielt, schüttelte beide Körper 5—6 Minuten durch einander, machte dann den Ballon luftleer, füllte ihn von neuem mit frischer Luft, welche er abermals mit demselben Barytwasser schüttelte; nachdem er so die Luft 30 Mal stets über demselben Barytwasser erneuert, und auf diese Weise 357.532 Gr. Luft verwendet hatte, sammelte man das Baryt-Subcarbonat, das in der Flüssigkeit schwebte, zersetzte das an den Wänden des Ballons hängende mittelst Salzsäure, und präcipitirte diese Lösung mittelst Kali-Sub-

carbonat, um das Baryt-Subcarbonat wieder herzustellen. Die beiden Präcipitate wogen zusammen o.966 Grm., und zeigten also, dass die Luft o.0391 Percent Kohlensäure (in Raumtheilen) enthielt, wenn man nämlich annimmt, dass in 100 Gewichtstheilen Baryt-Subcarbonat 22 Theile Kohlensäure enthalten sind. Das gefundene Resultat lässt sich wohl mit vielen Versuchen Saussure's vereinigen, allein gegen die ganze Methode lässt sich einwenden: 1) dass sie viel zu langwierig sey, um bei Beobachtungen angewendet werden zu können, wo man den Kohlensäuregehalt der Luft im Momente der Beobachtung selbst oder während eines Raumes von nur 3-4 Stunden bestimmen soll; 2) dass ein Rütteln von 5-6' nicht hinreiche, eine vollständige Absorption der Kohlensäure vom Barytwasser zu bewirken; und 3) dass die Präcipitation des Barytearbonates durch das kohlensaure Kali nie vollständig vor sich geht, selbst wenn man die Präcipitation durch's Sieden befördert, theils wegen der Adhäsion der beiden Salze zu einander, theils wegen der leichten Lösbarkeit des kohlensauren Baryts. Allein alle diese Übelstände sind leicht vermeidlich, wie wir in der Folge zeigen werden.

Das von Saussure in frühern Zeiten angewandte Verfahren, das ihn zuerst von der Veränderlichkeit des Kohlensäuregehaltes der Luft an demselben Orte überzeugte, bestand darin, daße er eine Flasche mit weitem Halse mit 50 Grm. Barytwasser füllte und in einen Glasballon einschloß, der 14 Liter Luft enthielt. Die Öffnung dieses Ballons hatte wenigstens 6 Centim. im Durchmesser, war mit einer Messingplatte geschlossen, die mit einem Hahne, und am Rande mit einem Lederringe verschen war, der durch seinen Druck auf den Hals des Ballons der Luft den Durchgang verwehrte. Man machte diesen Ballon luftleer, füllte ihn mit der zu prüfenden Luft,

und brachte die Flasche mit Barytwasser hinein, schloß dann den Apparat, und schüttelte ihn öfters. Nach Verlauf von 2 Monaten nahm man die Flasche heraus, verstopfte sie, und nachdem der Niederschlag sich abgesetzt hatte, wurde die Flüssigkeit abgeseiht, der kohlensaure Baryt gewaschen, über siedendem Wasser getrocknet, gewogen, und hieraus der Kohlensäuregehalt der Luft berechnet.

Statt Barytwasser wollte Saussure eine Lösung von Bleizucker in Wasser in Anwendung bringen, denn diefs gibt einerseits ein im Wasser völlig unlösliches Carbonat, und zeigt auch kleinere Mengen Kohlensäure an; denn 100 Gew. Th. dieser Säure sind äquivalent 606 Th. kohlensaurem Bleioxyd und 454 kohlensaurem Baryt; allein nach einer großen Anzahl Beobachtungen mußte er diesem Reagens entsagen, weil 1) die Lösung sich nach einer gewissen Zeit zersetzt, und mit oder ohne Berührung der Luft ein weißes Präcipitat bildet, das kein Bleicarbonat ist, aber dem ersten Anblicke nach leicht damit verwechselt werden kann, und 2) weil diese Lösung, wie sehr verdünnt sie auch sey, bei einer Zugabe von Wasser sich trübt, und so bei den verschiedenen Waschungen, die zur Trennung des Carbonats von der essigsauren Lösung erforderlich sind, einen kleinen Niederschlag verursacht.

Auch Kalkwasser hat Saussure statt Barytwasser angewendet, und die mittelst letzterem erhaltenen Resultate bestätiget gefunden; allein die Anwendung des Barytwassers gibt kleinere Beobachtungsfehler, entweder weil dieselbe Menge Kohlensäure im Barytcarbonate einem beinahe doppelten Gewichte als im Kalkcarbonate äquivalent, oder weil letzteres weniger dicht ist, daher bei der Abseihung der Flüssigkeit leicht mitgerissen wird.

Da der große Durchmesser des Halses des Ballons

die Absperrung der Luft bei so lang dauernden Versuchen nicht völlig bewerkstelligen, und die beträchtliche Kupfermenge an der Messingplatte leicht Kohlensäure bilden konnte, änderte Saussure seinen Apparat ab. Er schloß die Luft in eine Phiole (jarre) von 14 Liter, deren matt geschliffener Hals sich hart an einen Glaspfropf von 6 Centimeter im Durchmesser anschloß; in diesen Pfropf war eine Metallröhre eingesetzt, welche die Flasche mit Barytwasser (deren oben erwähnt wurde), ihre Öffnung hinab gekehrt, in sich schloß. Der Pfropf wird befeuchtet, und mittelst Bänder an den Hals befestiget, dieser ganze Theil des Apparates in Quecksilber getaucht, und, ohne ihn heraus zu ziehen, mehrmals geschüttelt.

Um die Luft in der Phiole zu erneuern, bevor man die Flasche mit Barytwasser wieder hinein bringt, braucht man sie blofs drei Stunden offen in der Luft stehen zu lassen, die man prüfen will.

Die Waschungen des kohlensauren Baryts wurden mit Wasser'vorgenommen, das mit diesem Salze gesättigt war; allein das mittelst dieses oder des vorhergehenden Verfahrens erhaltene Präcipitat war immer mit einigen fremden Materien verunreinigt, die ungefähr den fünfhundertsten Theil desselben ausmachten. sich davon zu überzeugen, löst man das Salz in sehr verdünnter Salzsäure auf, gießt die Flüssigkeit ab, und präcipitirt sie mittelst schwefelsaurem Kali. Der in der Rothglühhitze getrocknete schwefelsaure Baryt gibt in einem bekannten Verhältnisse, worauf wir später zurückkommen werden, das Gewicht des kohlensauren Ba-Die durch dieses Verfahren, welches ich die Ablagerungsmethode nennen will, erhaltenen Resultate sind in der Endtabelle meiner Versuche mit S. bezeichnet. Es hat nur das gegen sich, dass es bei Beobachtungen

fern von der Wohnung des Experimentators nicht anwendbar, und dann, dass die Menge des Carbonats, die es liefert, allzu gering ist, als das nicht ein kleines Versehen in den Abwägungen und Waschungen desselben einen bedeutenden Fehler in der Schätzung der Kohlensäure verursachen könnte.

Diess alles lies Saussure die letzte, jetzt vorzutragende Methode wählen, deren er sich auch bei den zahlreichen Versuchen der letzten drei Jahre ausschließend bedient hat. Man giesst das Barytwasser unmittelbar in einen großen, mit einer engen, genau verschließbaren Öffnung versehenen Ballon, der beinahe drei Mal mehr Luft als das Gefäss im vorher beschriebenen Verfahren enthält. Der gebildete kohlensaure Baryt wird gewonnen theils durch Ableeren, ruhig Stehenlassen, Decantiren und Waschen aus dem Barytwasser, und dann in Salzsäure aufgelöst, theils durch unmittelbares Waschen des Ballons mit dieser Säure; die beiden salzsauren Lösungen präcipitirt man mittelst schwefelsaurem Kali, und der so erhaltene schwefelsaure Baryt gibt durch Rechnung das Gewicht der Schwefelsäure. Alle Resultate der Endtabelle, die nicht mit S bezeichnet sind, wurden auf diesem Wege erhalten.

Da jedoch dieses Verfahren eine gleichförmige Manipulation voraussetzt, so wird eine genaue Beschreibung derselben durch die Natur der Sache und den Wunsch, sie allen Beobachtern zugänglich zu machen, zur Genüge gerechtfertigt erscheinen.

1. Zur Mischung der Luft mit dem Barytwasser sind Ballons aus durchsichtigem Glase, die zwischen 35 bis 40 Liter fassen, anzuwenden. Diese haben einen Hals, der 1 Decimeter lang ist, und 3 Centimeter im innern Durchmesser hat. An der Öffnung dieses Halses ist eine kupferne Schraubenmutter angekittet ¹), wie etwa die tubulirten Glasrecipienten eine haben; die innere Öffnung derselben zählt 9 Millimeter ²). Der Kitt, welcher die Schraubenmutter mit dem Halse verbindet, besteht aus Harz, rothem Ocher und einer kleinen Menge Wachs und Unschlitt. Ehe man aber den Kitt zusammensetzt, prüfe man genau, ob der Ocher nicht ein Sulfate oder irgend eine bei der gewöhnlichen Temperatur in verdünnter Salzsäure lösliche Substanz enthält; denn in diesem Falle darf man ihn nicht anwenden.

Der Kitt muß im Innern des Ballons eine concave, glatte Fläche, ohne Sprünge und Risse darbieten, und eine solche Consistenz haben, daß ihn die Wärme der Hand schmelzen kann. Ist er härter, so reißen sich oft Stücke ab, es bilden sich Spalten, und er verursacht oft einen Bruch des Glases. Ehe man einen neuen, mit seinem Kupferringe versehenen Ballon anwendet, wäscht man ihn mit Barytwasser, nimmt mittelst einer Säure das anhängende Carbonat weg, und schüttelt eine große Menge destillirtes oder Regenwasser und Schrot darin herum, um alle Glas- oder Kitttheile, die noch trennbar sind, wegzulösen; dieses Waschen wiederholt man

<sup>1)</sup> Die im Ballon sich bildenden Barytsalze werden wohl durch den Kitt etwas verunreinigt, allein man veringert diesen Einflufs, wenn man die Oberfläche des Kittes im Innern des Ballons durch Verengung des Halses verkleinert; man kann auch leicht dem Kupferringe eine solche Form geben, dass das Berührungsstück des Kittes mit der Flüssigkeit selbst in einem Halse mit großem Durchmesser beinalie unmerklich klein wird.

<sup>2)</sup> Die Schraubenmutter darf nur eine kleine Öffnung haben, um nicht der Luft freien Zutritt ins Innere des Ballons zu gestatten; der kleine Durchmesser dieser Öffnung gewährt übrigens auch den Vortheil, dass man sie sehr genau schließen kann.

nach jeder Analyse. Das Trocknen des Ballons wird am schnellsten durch einige Streifen heißer Leinwand bewirkt, die man mittelst eines Drahtes hineinbringt.

2. Leitet man in den luftleer gemachten ') Ballon Luft in einer Höhe von ungefähr 4' über den Boden, hält sich während dieser Operation etwas fern, und beobachtet die Temperatur der Luft des Ballons im Schatten mittelst eines im Innern des Gefäßes aufgehängten Thermometers 2). Man beobachtet auch die Tempera-

<sup>1)</sup> Statt der Luftpumpe könnte man auch einen Blasbalg anwenden; aber auf keinen Fall darf man die Luft durch Ein- oder Ausleeren von destillirtem oder Regenwasser zu verdrängen oder aufzusammeln suchen, denn diese Flüssigkeiten in der durch das Überfüllen bewirkten Bewegung strömen aus, oder absorbiren eine beträchtliche Menge Kohlensäure.

<sup>2)</sup> Die Temperatur im Innern des Ballons ist bei Tage stets höher als die der freien Luft, aber nur wenn der Unterschied bedeutend war, hat man diese in den Tafeln durch Angabe zweier, mit den Zeichen inn. und aufs. bezeichneter Temperaturen bemerkt, sonst nur die Temperatur im Innern des Ballons angegeben. Bei Nacht war dagegen die Luft im Innern des Ballons kälter als außen. In der Nacht vom 7. August auf dem Gebirge von Faucille betrug dieser Unterschied sogar 3º.9. Den 10. November um 11 Uhr Abends fror das Wasser im Innern des Ballons, und der innere Thermometer wies auf - 00.5, während ein Glas Wasser, das in freier Luft 5" weit vom Ballone stand, flüssig blieb, und das äußere Thermometer + 20.75 anzeigte. Diese Wirkungen erklärt man sich durch die Wärmestrahlung und die geringe Leitfähigkeit des Glases. Nimmt man einen kleineren Ballon, oder deckt ihn mit Linnen zu, so wird dieser Temperaturunterschied bedeutend verringert. -Die Barometerhöhen beziehen sich auf den Ort, wo man den Ballon schloss; sie geben freilich nicht mit der gröfsten Genauigkeit die Höhe des Ortes an, wo man

tur der äußern Luft, des Barometers, des Hygrometers, den Wind 1), die Wolken, den Charakter der Jahreszeit und die Feuchtigkeit des Bodens, gießt 100 Gramme mit kohlensaurem Baryt gesättigtes Barytwasser 2) mittelst eines hinlänglich langen Trichters, so daß der Kitt nicht naß werden kann, in den Ballon. Diese Flüssig-

die Luft einfüllte, allein der Unterschied war nie so beträchtlich, um auf die Untersuchungen Einfluss zu nehmen.

- 1) Mit o. werden wir eine wenigstens so ruhige Lust bezeichnen, dass man die Richtung des Windes nicht anzugeben vermag, mit sch. eine Lust, deren Bewegung eben merkbar zu werden beginnt, mit m. einen Wind, der zwischen 5—10 Fuss die Secunde zurücklegt, und mit st. der eine noch größere Geschwindigkeit hat.
- 2) 100 Th. Barytwasser, die 1 Th. Baryt enthalten, geben mittelst einer schwefelsauren Halilösung ein Präcipitat von 1.545 nach seiner Austrocknung in einem siedenden Wasserbade. Um eine in dem Grade verdünnte Flüssigkeit zu erhalten, präcipitirt man ein bestimmtes Gewicht, z. B. 20 Gr. Barytwasser durch schwefelsaures Hali, und bestimmt mittelst des Gewichtes des Präcipitats die Wassermenge, die man noch dem Barytwasser zusetzen mufs, um daß es den schwefelsauren Baryt in der gehörigen Proportion liefere.

Die so verdünnte Flüssigkeit gewährt auch noch den Vortheil, daß sie die atmosphärische Kohlensäure weniger schnell bei den vielen nothwendigen Untersuchungen absorbiret. Auch die zu den Waschungen des Carbonates nothwendige Menge Barytwasser soll denselben Grad der Concentration haben, vorausgesetzt, daß 1—2 Gr. noch auf dem Carbonat vor der Waschung stehen bleiben. — So oft wir von einer Absonderung der Flüssigkeit sprechen, so meinen wir, daß man sie zuerst decantire, und dann nach einigen Minuten Ruhe durch einen geraden Heber abhebe. Die Filtration wurde nie angewendet.

keit muss hinlänglich verdünnt seyn, um nicht bei einer Temperatur nahe an o° einen Niederschlag zu bekommen. In dieser Rücksicht hat Saussure Barytwasser angewendet, das ½ an Gewicht Baryt enthielt.

Um nach der Einfüllung der Luft den Ballon zu schließen, substituirt man dem Hahne einen einzuschraubenden Metallpfropf mit viereckiger Platte, der durch einen Schraubenschlüssel in die Mutter hineingetrieben wird. Es hat einen 6 Millimeter breiten Rand, welcher oberhalb mit einem Kupferring versehen ist, der genau auf die Schraubenmutter hinauf passt.

3. Hat man die eingeschlossene Luft mit dem Barytwasser unter einander zu schütteln. Diefs geschieht, indem man dem Ballon eine Kreisbewegung ertheilt, welche die Flüssigkeit 60—80 Oscillationen in der Minute machen läfst, die ungefähr ein Viertheil der Oberfläche des Gefäßes durchlaufen, ohne aber die Flüssigkeit bis an den Kitt hinauf spritzen zu lassen. Am leichtesten bringt man dieß zu Stande, wenn man den Ballon aufrecht auf ein Kissen stellt, und seinen Hals rund herum dreht.

Man gelangt zu demselben Resultate, wenn man das Barytwasser 7-8 Tage im Ballon bei einer Temperatur über 10-15° stehen, und des Tages nur etwa 20 Schwingungen hinter einander machen läßt; es ist dieß das Verfahren, das Saussure meistens befolgt hat; jedoch über diese Zeit hinaus darf man den Versuch nicht verlängern <sup>1</sup>).

Die zur Absorption nöthige Zeit wurde durch directe Versuche bestimmt. 33.34 Liter Luft, die nach Hinzugabe künstlich bereiteter Kohlensäure 29 Kubik-Centimeter der letztern enthielt, gab nach einer halben Stunde Rütteln ein Präcipitat, das 27.2 K.C. anzeigte, nach einer Stunde Rütteln eines, das 28 K.C. anzeigte, und end-

4. Wenn man den Ballon öffnet, um das Barytwasser sammt dem größten Theile des gebildeten Carbonats auszuleeren, rüttle man die Flüssigkeit, um das Carbonat aufzustöbern, und fülle es schnell mittelst eines langen Hebers in eine lange, weithalsige, und mit einem Glaspfropf versehene Flasche A. Hierauf wascht man den Ballon mit 350 Grm. mit kohlensaurem Baryt gesättigten Wassers 1), indem man es in sieben Theile für sieben hinter einander vorzunehmende Waschungen theilt. Dieses Waschwasser, das ebenfalls einen Theil des Carbonats in sich schwebend enthält, wird durch 24 Stunden in eine Flasche B (von 350 Kubik-Centimeter Rauminhalt) geschlossen, und während dieser Zeit mehrmals geneigt, um das Präcipitat an einem Theile des Bodens anzuhäufen; hierauf gießt man den größten Theil der Flüssigkeit ab, und vollzieht dieselbe Operation an der Flasche A, nur dass man das von dieser letztern abgegossene Barytwasser für andere Analysen aufbewahrt 2).

lich nach der obigen von Saussure meistens befolgten Methode eines, das 28.5 K.C. Kohlensäure angab.

Saussure erhielt dasselbe Resultat, wenn er die Lust 14 Tage (unter täglichem Rütteln) über dem Barytwasser in einer Temperatur von 20 — 25° stehen liess; welcher letztere Umstand darum beachtenswerth ist, weil das Barytwasser bei so hinaus gedehnten Versuchen in einer niedrigeren Temperatur ein Hydrat von Baryumdeutoxyd abzusetzen beginnt.

- Dicses wird bereitet, indem man künstlich, durch Aussetzung des Barytwassers an die freie Luft, bereiteten kohlensauren Baryt im Wasser sieden läst. Natürlicher kohlensaurer Baryt ist zu dicht, als das ihn Wasser leicht angreisen könnte. In einer Temperatur von 20° bis 25° löst das Wasser 0.024 Percent des künstlichen Carbonats auf.
- 2) Die bei den Waschungen dienende Flüssigkeit bleibt darum von dem im Ballon enthaltenen, mit dem Carbo-

Das Präcipitat der Flasche B wird nun in die Flasche A geleert, und binnen 24 Stunden die Flüssigkeit davon gesondert; man wäscht es drei Mal durch, indem man zu jeder Waschung 50 Grm. mit kohlensaurem Baryt gesättigtes Wasser verwendet, und zwischen jeder einen Zwischenraum von 24 Stunden läfst. Hierauf löst man das an der Flasche B etwa noch adhärirende Präcipitat mittelst einiger Tropfen Salzsäure auf, und setzt diese Lösung der in der folgenden Operation gebildeten zu.

5. Löst man das an den Wänden des Ballons adhärirende Carbonat mittelst 50 Grm. sehr verdünnter Salzsäure auf (1 Gew. Th. Salzsäure von der Dichte 1.25 auf 15 Th. Wasser), leert die Lösung aus, wäscht den Ballon mit 350 Grm., die man in sieben gleiche Theile zu eben so vielen hinter einander vorzunehmenden Waschungen vertheilt; die mit dem Waschwasser vereinigte salzsaure Lösung wird in einer Platinschale bis auf 50 Grm. zusammengesotten, und in die Flasche A gegossen, um auch das in dieser befindliche Carbonat aufzulösen. Diese Auflösung dient, um das Carbonat von den es verunrei-

nate gemengten Barytwasser gesondert, damit letzteres 1) nicht während der Waschungen der Luft ausgesetzt werde, und 2) um es nach seiner Reinigung zu neuen Analysen brauchen zu können. Man bewerkstelligt diese Reinigung, indem man den Rückstand des Barytwassers durch Destillation in der Siedhitze bis auf ½ seines Volumens concentrirt, die siedende Flüssigkeit in eine Flasche sperrt, und bis auf eine Temperatur nahe an ooerkalten läßt; da setzt es Krystalle von Barythydrat ab, die man mehrmals rasch mit kaltem Wasser wäscht, und dann in Wasser auflöst; hat diese Auflösung den für die eudiometrischen Versuche nöthigen Grad der Concentration, so setzt man ein wenig kohlensauren Baryt zu, und bewahrt sie in beinahe ganz voll gefüllten Flaschen auf.

nigenden Stoffen zu scheiden 1), und diese Absonderung wird noch dadurch erleichtert, dass man die trübe Flüssigkeit in einer Glaskapsel in einem Wasserbade zum Sieden bringt.

6. Die klar gewordene salzsaure Lösung wird durch 10 Grm. einer schwefelsauren Kalilösung [19 Th. Wasser und ein Theil des durch Weißglühen vom Wasser befreiten Salzes 2)] präeipitirt, die Flüssigkeit nach 24 Stunden abgegossen, der Niederschlag mit 150 Grm. in drei Portionen vertheilten Wassers, so daß man drei Waschungen, eine 24 Stunden nach der andern, vorzunehmen hat, ausgewaschen, in einem siedenden Wasserbade getrocknet, und nach seiner Erkaltung sammt der Kapsel in einer bis auf 1 Milligramm empfindlichen Wage gewogen; man zieht hievon das Gewicht der leeren Hapsel, nimmt jedoch diese Abwage erst eine Stunde

<sup>1)</sup> Wenn man auch die Unreinigkeiten, die noch mit dem im siedenden Wasser getrockneten Carbonate sind, entfernt, so ist es dennoch nicht rein; denn wenn man eine Lösung desselben in einer Säure mittelst schwefelsauren Hali präcipitirt, um daraus schwefelsauren Baryt zu bilden, und das Resultat dieser Operation mit dem durch ein reines Carbonat erhaltenem vergleicht, so enthalten nach der Trocknung 100 Theile des im Ballon durch Zersetzung der Luft gebildeten Carbonats im Mittel nur 91 Theile des reinen; im Ablagerungsapparat (S. 345) erhält sich das Resultat auf 95, weil hier das Barytwasser den Kitt nie berührt, und weniger den Unreinigkeiten ausgesetzt ist, welche das Glas und die Luft ihm zusetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Weißglühen (des verkäuflichen schwefelsauren Kali) geschicht in einer Platinkapsel; die darauf folgende Auflösung in Wasser, Ruhe, Filtration und Krystallisation entledigen das Salz von den Unreinigkeiten, die es sonst bei dieser Operation dem schwefelsauren Baryt mittheilen könnte.

nach Abtrocknung der Hapsel vor <sup>1</sup>). Man wägt das ganze Präcipitat noch ein Mal, und findet den Gewichtsverlust, den es in einer Platinschale über einem Weingeistlampengebläse durch die Rothglühhitze erleidet. Das im Verhältnisse von 84 zu 100 verringerte Gewicht des ausgeglühten schwefelsauren Baryts <sup>2</sup>) gibt nun das Gew. des im Ballon gebildeten kohlensauren Baryts. Ist das Gewicht des Sulfats unbeträchtlich, so kann man sich das Ausglühen ersparen, und hat bloß das Gewicht des im siedenden Wasser getrockneten im Verhältniß von 81.84 zu 100 zu verringern, um das Gewicht des ausge-

<sup>1)</sup> Glas zieht genug Feuchtigkeit an sich, um daß das Gewicht der Kapseln, die doch ungefähr 1 Deciliter fassen, eine Stunde nach der Abtrocknung oft schon 5 Milligr. an Gewicht verloren hat.

<sup>2)</sup> Nach Berzelius verhält sich das schwefelsaure Baryt zum kohlensauren wie 100:84.51, nach Wollaston und Thomson wie 100:85.74. Saussure suchte direct die Menge schwefelsauren Baryts, die man durch Präcipitation einer Lösung aus einer bestimmten Menge kohlensauren Baryts in Salzsäure mittelst schwefelsauren Kalis erhielt, und fand das Verhältnifs des Barytsulfats zum Barytearbonat wie 100:84. Das Carbonat war durch Zersetzung eines aus reinem und krystallisirtem Barythydrat bereiteten Barytwassers mittelst eines Stromes Kohlensäure erhalten. 100 Theile dieses in der Siedhitze ausgeglühten Carbonates verloren o.88, 100 Theile des auf dieselbe Weise behandelten Sulfates 1,225. Dahingegen verlor der durch Zersetzung der Luft im tragbaren Apparate erzeugte schwefelsaure Baryt in der Rothglühhitze gegen 3 Percent, was der Verdunstung des Wassers und dem Verbrennen einer von dem Sulfate in seinem Niederschlag mitgerissenen organischen Materie zuzuschreiben ist; desswegen nun verhält sich dieser schwefelsaure Baryt zu dem bis zum Rothglühen ausgeglühten reinen kohlensauren Baryt wie 100:81.48.

glühten Carbonats zu erhalten. Ferner haben wir angenommen, daß 100 Th. eines solchen Carbonats 22 Th. Kohlensäure enthalten 1), und daß die Luft trocken war; Ungenauigkeiten, die man sich beim gegenwärtigen Zu-

1) Obgleich streng genommen wenig daran liegt, ob man das Verhältnifs des Barytsulfats zum Carbonat wie 100:84.51, oder wie 100:84, oder endlich für irgend ein anderes von den verschiedenen, alle einander nahe liegenden, aufgestellten Verhältnissen annimmt, und es dann so bei der Wahl unter den verschiedenen Mischungsverhältnissen des kohlensauren Baryts steht, so wollen wir doch aus einander setzen, warum wir uns für das angegebene Verhältniss von 78:22 entschieden haben.

Berzelius nimmt in 100 Th. Barytearbonat 22.34 Kohlensäure an; allein dieß ist aus theoretischen Gründen geschlossen; practische Methoden, die hier, wo man von den mit den zu zersetzenden Körpern unzertrennlichen Unreinigkeiten nicht abstrahiren kann, gewiß den Vorzug verdienen, haben nur 22 Percent Säure nachgewiesen, Saussure hat bei seinen Versuchen sogar nur 21.9 gefunden. Nehmen wir aber, übereinstimmend mit der Mehrheit der Chemiker, 22 Percent an, und stellen gleichfalls zwischen dem Barytsulfat und Carbonat das Verhältniß von 100:84 auf, so müssen 100 Th. schwefelsauren Baryts enthalten

65.52 Baryt, 34.48 Schwefelsäure:

Die Auszugsweise in den Ann. de Chim. et de Phys., Bd. 38, Bibl. univ., Bd. 39 (Zeitschrift, Bd. V. 356) enthaltenen Beobachtungen waren berechnet nach der Annahme der Verhältnisse 180:84.51 und 22.34; allein da sich Saussure seit 18 Monden für die oben erwähnten Verhältnisse entschied, mufsten auch die früheren Resultate überrechnet werden, um sie hier mit verschiedenen Zahlen wieder zu geben, allein die immerhin keinen bedeutenden Unterschied in ihrem und dem relativen Werthe der andern Resultate verursachen.

stande unserer chemischen Kenntnisse noch allerdings gefallen lassen kann.

Saussure hat eines Tages dieselbe Luft desselben Ortes sechs Mal zu gleicher Zeit untersucht, und das Maximum und Minimum der gefundenen Kohlensäure war 4.12 und 3.89, so dass man aus diesen und vielen andern ähnlichen Resultaten schließen darf, dass der größte wahrscheinliche Fehler eines Resultates nicht 6/100 der mittleren Menge atmosphärischer Kohlensäure beträgt.

Nachdem Saussure nun die Manipulation bei diesem Verfahren näher aus einander gesetzt, wendet er sich zu den Ergebnissen seiner Versuche. Sie wurden (nach dem letzt beschriebenen Verfahren) zu Chambeisy angestellt; so bezeichnet nämlich Saussure eine Wiese nahe beim Flecken gleichen Namens, <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden von Genf, 16 Meter über dem See und 388 Meter über dem Meer erhoben, 250 Meter vom erstern entfernt, ein trockenes, offenes und dem Luftzutritt freies Terrain, ein etwas abhängiger Thonboden. Hier werden, theils wegen ihrer Präcision, theils weil während dieser Zeit die Beobachtungen, den Winter ausgenommen, auch Nachts gemacht wurden, nur die Beobachtungen der Jahre 1827, 1828 und 1829 aufgenommen, wiewohl diese schon seit 1809 ununterbrochen fortgesetzt wurden.

Die Luft enthält als Mittel von 104 zu allen Tagesund Jahreszeiten gemachten Versuchen 0.0415 Percent Kohlensäure; die größte Menge war 0.0574, und die kleinste 0.0315 Percent. Jedoch sind diese Zahlen mehr als Vergleichungspuncte für die folgenden Beobachtungen, als für Angaben, aus denen man mit Sicherheit auf den wirklichen Kohlensäuregehalt der Luft schließen könnte, zu halten; denn drei Jahre reichen eben so wenig zu, die mittlere Menge dieses Gases, als die mittlere Regenmenge oder die Mittel anderer Meteore zu bestimmen.

Der Regen bringt Verminderung der Kohlensäure mit sich, entweder weil er selber sie absorbirt, oder weil er sie von der Erde absorbiren macht 1); diess entdeckt man, wenn man eine trockene Jahreszeit oder einen trockenen Monat mit regnerischen desselben Jahres oder anderer Jahre vergleicht. Man darf sich beileibe nicht damit begnügen, zwei oder drei trockene Tage mit zwei oder drei folgenden Regentagen zu vergleichen, denn der Regen wirkt nur langsam auf die Luft, und ein starker Platzregen nach einer trockenen Zeit scheint die Kohlensäure nicht unmittelbar zu vermindern 2).

Der Einflus des Regens kann im Winter und Frühlinge, wenigstens im Klima von Genf, nicht mit Sicherheit ausgemittelt werden, weil er durch Frost- und Thauwetter modificirt wird, das immer, auch wenn kein Re-

<sup>1)</sup> Die Mengung des Wassers und der Erde vermehrt die Absorption der Kohlensäure von letzterer, entweder weil die Zugabe einer kleinen Wassermenge zu trocknen porösen Körpern deren Vermögen, die Säure zu verdichten, erhöht (wie Saussure am Bimsstein — magnésie silicifére spongieuse gefunden hat), oder weil die Säure durch selbes einen stärkern Druck erleidet, oder endlich weil sie im Wasser Basen (z. B. Carbonate) findet, mit denen sie sich unter Einflufs des Wassers augenblicklich verbindet.

<sup>2)</sup> Es scheint sogar, als ob die unmittelbare Wirkung eines heftigen Regengusses eine Vermehrung der Kohlensäure wäre, theils weil das Wasser das absorbirte Gas aus den Poren des Erdreichs verdrängt, theils weil es das in den obern Luftregionen enthaltene mit sich herunter führt; wenigstens deuten Saussure's bei diesem Stücke nur zu wenig zahlreichen Beobachtungen auf eine solche Steigerung.

gen fällt, die Gasmenge verringert. — Die Beobachtungen sind nur aus denen zur Mittagszeit entlehnt, denn diese waren die zahlreichsten, und es kommt ja bei Erörterungen des erwähnten Punctes auf die Tageszeit nicht an.

Die Regenmenge wurde entweder zu Chambeisy selber beobachtet, oder man bediente sich jener, die für die Bibl. unio. zu Genf beobachtet wird; die Resultate dieser Beobachtungen stimmen zwar nicht immer überein, obgleich die Orte in derselben Höhe und kaum <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden von einander entfernt liegen, allein diese Differenzen sind zu klein <sup>1</sup>), um auf Größen Einfluß zu nehmen, die nur bei außerordentlichen Gegensätzen in dem Feuchtigkeitszustande sich in etwas ändern.

<sup>1)</sup> Ich nehme hier vor Allem den November 1829 aus, wo man zu Genf die Regenmenge auf 31.4 Linien schätzte, während ich zu Chambeisy 60.7 Linten fand. Dieser große Unterschied bezieht sich beinahe allein auf das Schnecfallen des 24. und 25. Novembers, für die man die gefallene Wassermenge am ersten Orte zu 7.8 angab, während Saussure am letzten 34.7 Linien zählte; was daher rührt, dass man für die Bibl. univ. die durch den gefallenen Schnee erzeugte Wassermenge für 1/12 seines Volumens annahm, während Saussure dieselbe durch das Gewicht des Schnees oder die Höhe des Wassers, das er geschmolzen gab, ausmittelte. Es wäre zu wünschen, dass man dem ersten Versahren ganz entsage, da man sich hiebei einem sehr veränderlichen Fehler und der Möglichkeit aussetzt, oft eine drei bis vier Mal geringere Menge, als der wirkliehe Werth ist, anzugeben, oft den entgegengesetzten Fehler zu begehen. So z. B. war der Schnee am 24sten und 25sten dicht, mit Regen gemischt, sickerte im Fallen zusammen, und bildete so eine dichte Schichte, die noch lange Zeit an den zerbrochenen und umgestürzten Bäumen Zeugen seiner Anwesenheit hinterlassen wird; und darum ehen war die Schätzung der Bibl. zu klein.

Die mittlere jährliche Regenmenge zu Genf ist übrigens im Mittel von 32 Jahren 779 Millimeter. — Noch ist zu bemerken, dass die folgenden Beispiele zwar einige Anomalien rücksichtlich der angegebenen Wirkung des Regens zu geben scheinen, allein dass sich diese sehr leicht erklären, wenn man erwägt, dass die Kohlensäuremenge eines Monats durch jene der vorausgehenden Monate bedingt ist.

| Juni 1828                     | 3.           |
|-------------------------------|--------------|
| Regen                         | 10 Millim.   |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . | 0.0479 P. C. |
| Detto 182                     |              |
| Regen                         | •            |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . |              |
|                               |              |
| Juli 1827                     |              |
| Regen                         |              |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . |              |
| Detto 182                     | 8.           |
| Regen                         |              |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . | 0,0456 P. C. |
| Detto 182                     | 9.           |
| Regen                         | 52 Millim.   |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . |              |
| August 182                    |              |
| Regen                         |              |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . |              |
|                               |              |
| Detto 182                     |              |
| Regen                         |              |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . | 0.0428 P. C. |
| Detto 182                     | 9.           |
| Regen                         |              |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt   |              |
|                               |              |

| September 1827.                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Regen 30 Millim.                                             |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . 0.0510 P. C.                   |
| Detto 1828.                                                  |
| Regen 104 Millim.                                            |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . 0.0418 P. C.                   |
| Detto 1829.                                                  |
| Regen 254 Millim.                                            |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . 0.0357 P. C.                   |
| October 1828.                                                |
| Regen 75 Mlilim.                                             |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . 0.0394 P. C.                   |
| Detto 1829.                                                  |
| Regen                                                        |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . 0.0375 P. C.                   |
| November 1828.                                               |
| Regen 81 Millim.                                             |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . 0.0411 P. C.                   |
| Detto 1829.                                                  |
| Regen                                                        |
|                                                              |
| December 1828,                                               |
| Regen 9 Millim.                                              |
| Mittlerer Kohlensäuregehalt . 0.0414 P. C.                   |
| Dettø 1829.                                                  |
| Regen 34 Millim.  Mittlerer Kohlensäuregehalt . 0.0372 P. C. |
| mittheter Homensauregenait . 0.05/2 1. 0.                    |

Der Monat Juli 1828 war außerordentlich regnerisch, und dennoch scheint seine Kohlensäuremenge, wenn gleich geringerals in einem sehr trockenen Julius, viel größer zu seyn, als alle andern Resultate schließen

ließen; allein der sehr trockene Junius desselben Jahres scheint auf die Säure des Julius gewirkt zu haben, so wie nur die Trockenheit des Julius 1827 die beträchtliche Kohlensäuremenge des Augusts d. J. bewirkt zu haben scheint.

Man sollte nun untersuchen, ob nicht ein baldiger Regen zu vermuthen sey, wenn die Menge der Kohlensäure nach anhaltender, wegen herrschender Trockenheit eintretender Steigerung plötzlich abnimmt; denn diese Abnahme kann die Gegenwart eines Regens in den angrenzenden Gegenden prophezeien.

Das Frieren des Bodens vermehrt die Säuremenge, was wieder für den S. 357 angegebenen Einfluss der Feuchtigkeit zeugt.

Im December 1828, wo beinahe kein Regen fiel, aber dagegen der Boden durch Nebel und eine Temperatur, die immer um den Aufthauungspunct schwankte, stets feucht erhalten wurde, variirte die Menge der atmosphärischen Kohlensäure zwischen 0.0385 und 0.0425. Dagegen erhob sie sich im Beginne des Januars 1829, während der Boden mit einer leichten Schneeschichte bedeckt und fest gefroren war, bis auf 0.0457. Am Ende des Monats trat Thauwetter ein, dauerte mehrere Tage, und am Ende sank der Kohlensäuregehalt wieder bis auf 0.0427. Mit dem Anfange Februars begann von Neuem ein anhaltender Frost, drang gegen die Mitte des Monats 8" tief ins Erdreich ein, und der Kohlensäuregehalt stieg bis auf 0.0452; ein neues Thauwetter trieb ihn wieder auf 0.0366 zurück.

Aus demselben Grunde muß auch die anhaltende Sommerhitze, die eine gleiche Austrocknung des Bodens bewirkt, die Gasmenge vergrößern, und eben darum wird man auch in den Gegenden, wo des Winters über der Boden beständig gefroren bleibt, nicht Kohlensäure in der Atmosphäre finden, als während der feuchten Winter der gemäßigten Zonen.

Dieselbe Ursache (die Absorption des Wassers) scheint auch zu bewirken: 1) dass die Lust über dem Genser See (4 Fuss über dessen Obersläche, 3/4 Stunden von seinem südlichen Ende in der Mitte der Breite desselben, die an diesem Orte ungefähr 1/2 Stunde beträgt. Die Höhe des Sees ist 372.4 Metres) im Allgemeinen weniger Kohlensäure als die über dem trocknen Lande enthält; übrigens nimmt ihr Kohlensäuregehalt 2) im Durchschnitte an allen den Veränderungen Theil, welche die Jahres- und Tageszeit an der Lust des Festlandes hervorbringen. Beides bestätigen folgende vergleichende Beobachtungen:

| Nummer und Datum der Beobachtung. |             |        |              | Kohlensäu-<br>regehalt der<br>Luft zu<br>Chambeisy. | Detto<br>zu Genf, |
|-----------------------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Nr. 17 u. 18.                     | 29. Decemb. | 1828.  | Mittags .    | 0.0421                                              | 0.0385            |
|                                   | 22. Mai     |        |              | 540                                                 | 502               |
| » 29 » 31.                        | 2. Juli     | dto.   |              | 523                                                 | 578               |
| » 37 » 38.                        | 9. August   | dto.   | dto.         | 521                                                 | 542               |
| » 44 » 45.                        | 28. Sept.   | dto.   | dto          | 495                                                 | 474               |
| » 50 » 51.                        | 19. Januar  | 1828.  |              | 491                                                 | 446               |
| » 63 » 64.                        | 7. Juli     | dto.   |              | 481                                                 | 441               |
|                                   | 12. August  | dto.   |              | 408                                                 | 392               |
| » 74 » 75.                        | 26. August  | dto.   | dto          | 422                                                 | 410               |
| » 85 » 86.                        | 26. Sept.   | dto.   |              | 414                                                 | 320               |
| » 88 » 89.                        |             | dto.   | 81/2 U. Ab.  | 493                                                 | 430               |
| » 122 » 123.                      | 5. Februar  | 1829.  | Mittags .    | 445                                                 | 476               |
| n 130 » 131.                      | 7. März     | dto.   |              | 463                                                 | 465               |
| » 138 » 139.                      | 18. April   | dto.   |              | 429                                                 | 422               |
| » 161 » 162.                      |             | dto.   | 111/2 U. Ab. | 534                                                 | 510               |
| » 163 » 164.                      | 8. Juli     | dto.   | Mittags .    | 435                                                 | 408               |
| » 197 » 198.                      | 13. October | dto.   | dto          | 354                                                 | 342               |
| v 199 v 200.                      | dto.        | dto.   | 11 U. Ab.    | 416                                                 | 368               |
|                                   | Mi          | ttlere | Werthe .     | 0.0460                                              | 0.0439            |

Man darf sich nicht wundern, dafs der mittlere Unterschied nur <sup>5</sup>/<sub>100</sub> des mittleren Werthes beträgt; denn man bedenke nur die geringe Entfernung beider Beobachtungsorte, die beide in derselben Höhe, einer im Angesichte des andern liegen. Auch dürfen uns die einzelnen Anomalien nicht irre machen, die in den so leicht zu begehenden Beobachtungsfehlern ihren Grund haben mögen.

Auch Vogel in seinen Versuchen am Baltischen Meere bestätiget das Daseyn des angegebenen Unterschiedes im Kohlensäuregehalte der Luft über dem Lande und jener über dem Wasser, ohne ihn jedoch numerisch zu bestimmen.

Was den ähnlichen Gang in den Variationen des Kohlensäuregehaltes betrifft, den die angegebenen Resultate darzulegen scheinen, so darf man ja nicht daraus folgern, daß er auch in einer größern Entfernung vom Ufer Statt finde. Die einzige Beobachtung, die bei vollkommen windstiller Luft gemacht werden konnte (Nr. 198 u. 200), scheint über dem See auf einen viel kleineren Unterschied zwischen der Kohlensäuremenge bei Tage und der bei Nacht hinzuweisen, als alle übrigen, die zu einer Zeit angestellt, wo die wenn auch schwache Bewegung der Luft eine Mengung der Luftsäulen des Landes und der See bewirkt haben konnte.

Die angeführten Versuche sind übrigens auch darum wichtig, weil sie zeigen, daß sowohl die früher erwähnten als später dargestellten Veränderungen nicht durch die Nähe der Vegetation bedingt sind.

Der Einfluss der Stadtlust zeigt sich dadurch: dass 1) bei Tage der Kohlensäuregehalt größer ist, aber 2) bei Nacht weniger zunimmt als am Lande 1); übrigens neh-

<sup>1)</sup> Den 25. Juli 1829 verminderte sich, eine im Sommer seltene Erscheinung, der Kohlensäuregehalt des Tages

men 3) die Variationen desselben an beiden Stationen denselben Gang. — Zum Belege dienen folgende vergleichende Beobachtungen:

| Zahl und Da      | Kohlensäu-<br>regeh. in 100<br>Th. Luft zu<br>Chambeisy. | Detto<br>zu Genf. |             |        |        |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| Nr. 21 u. 22. 12 | . Februar                                                | 1827              | . Wittags . | 0.0358 | 0.0455 |
| » 25 » 27. 25    |                                                          | dto.              |             | 540    | 569    |
| » 29 » 30.       |                                                          | dto.              |             | 523    | 565    |
| » 52 » 53. 21    |                                                          |                   |             | 471    | 528    |
| » 69 » 70.       | . August                                                 | dto.              | dto         | 453    | 476    |
| » 120 » 121. 28  |                                                          | 1829              |             | 426    | 427    |
| » 124 » 125. 19  | . Februar                                                | dto.              | dto         | 462    | 482    |
| » 127 » 128. 26  | 6. Februar                                               | dto.              | dto         | 465    | 500    |
| » 136 » 137. 10  |                                                          | dto.              | dto         | 390    | 445    |
| » 169 » 170. 25  |                                                          |                   | dto         | 444    | 493    |
| » 171 » 172. (   |                                                          |                   | Mitternacht | 407    | 385    |
| » 182 » 183. 4   | . Sept.                                                  | dto.              | 11 Uhr Ab.  | 441    | 439    |
| » 184 » 185. 5   | Sept.                                                    | dto.              | Mittags .   | 382    | 420    |
| » 193 » 194. 1   |                                                          |                   |             | 414    | 423    |
| » 195 » 196. 2   | . Octob.                                                 | dto.              | Mittags .   | 367    | 405    |
|                  |                                                          | M                 | ittel.      | 0.0437 | 0.0468 |

Der Kohlensäuregehalt auf Bergen ist 1) größer als in der Ebene; 2) wird durch den Einfluß der Nacht wenig oder gar nicht vergrößert, und obwohl er 3) an den Veränderungen, die Jahreszeit und Feuchtigkeit in

zur Nacht während einer Windstille zu Chambeisy; diese Verminderung trat auch in der Stadt, aber natürlich in einem noch größeren Maße ein, weil nach der Regel die nächtliche Ausströmung dieses Gases am Lande ausgiebiger als in der Stadt ist. Dieses Resultat fand Statt bei einem heitern Himmel, trockener und warmer Luft, trockener Erde und einer thaufreien Nacht; allein eine Stunde nach Einfüllung der Luft in den Ballon bedeckte sich der Himmel mit Wolken, und es fielen einige Regentropfen.

dem Kohlensäuregehalte hervorbringen, Theil zu nehmen scheint, so werden doch diese bedeutend durch die Höhe und dem oft unbekannten Grade der Verbreitung dieses Feuchtigkeitszustandes modificirt. — Der größte Unterschied zwischen der Luft der Ebene und des Gebirges fand bei der letzten Beobachtung in einer sehr regnerischen Zeit Statt; die einzige Ausnahme — in der ersten Beobachtung — ward in einer sehr trocknen Zeit und bei einem heftigen Winde bemerkt.

Die beweisenden Beobachtungen wurden im Kalkgebirge des Jura und Saléve, ungefähr 3 Stunden von Chambeisy, auf jenen Bergen gemacht, welche die Ebene dieses Ortes zu beiden Seiten begrenzen. Correspondirende Beobachtungen wurden zu Chambeisy selbst angestellt, aber auch Beobachtungen am Fusse dieser Berge selbst gaben beinahe dasselbe Resultat, wie die zu Chambeisy.

| Name der Gebirge und Zeit der<br>Beobachtung.                                                                                               | Hohe des Ge<br>birges über d<br>Genfer See. | Kohlensäuregehalt in 100<br>Th. Luft anf<br>dem Gebirge | Kohlensäure in<br>100 Th. Luft in<br>der Ebene.                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 34. Gipfel der Dole. 20. Juli 1827. Mittags  39. Großer Saléve-sur-Grevin. 28. August 1827. Mittags.  40. Einsiedelei (kleiner Saléve). | 1267                                        | 4.61<br>5.57                                            | 4.74 Chambeisy,<br>Mittags.<br>4.82 Chambeisy,<br>Mittags.             |
| 28. August 1827. 3 St. Nachmittags                                                                                                          | 331                                         | 5.44<br>4.91                                            | 4.82 Chambeisy, Mittags. 4.46 Chambeisy, Mittags.                      |
| 28. Juni 1828. 3 St. Nach-<br>mittags                                                                                                       | 908<br>945                                  | 4.83                                                    | 4.46 Chamb. Mit.<br>3.59 Chambeisy.<br>3.67 Colonge, am<br>Fus des Sa- |
| » 165. Col dela Paucille am Jura. 14. Juli 1829. 11 Uhr Abends 167. Col dela Paucille am Jura. 15. Juli 1829. Mittags.                      | 963<br>963                                  | 4.43<br>4.54                                            | léve.Mittags  4.14 Chambeisy, 11U. Abends 4.15 Chambeisy, Mittags,     |

| Name der Gebirge und Zeit der<br>Beobachtung.                                                                                                                                                                                                   | Hohe des Ge-<br>birges über d.<br>Genfer See. | Kohlensäure-<br>gehalt in 100<br>Th. Luft auf<br>dem Gebirge. | Kohlensäure in<br>100 Th, Luft in<br>der Ebene.                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. 174. Col de la Paucille am Jura. 7. Aug. 1829. 11 U. Abends 176. Col de la Paucille am Jura. 8. Aug. 1829. Mittags. 189. Col de la Paucille am Jura. 29. Sept. 1829. 11 U. Abends 190. Col de la Paucille am Jura. 30. Sept. 1829. Mittags. | 963<br>963<br>963<br>963                      | 3.69<br>3.60<br>4.22<br>3.95                                  | 3.87 Chambeisy, 11 U. Abends 3.22 Chambeisy, Mittags. 3.55 Chambeisy, 11 U. Abends 3.15 Chambeisy, Mittags. |

Die Ursache der größern Menge Kohlensäure kann seyn, entweder, daß die Zersetzung dieser Säure vorzüglich in den unteren Schichten bei der reichlicheren Vegetation vor sich geht, oder daß dieselbe auf der Ebene, wo das Regenwasser weniger schnell ablaufen kann, leichter absorbirt wird.

Ein starker Wind vergrößert bei Tage gewöhnlich die Kohlensäuremenge, wenn auch nur in geringem Maße; wahrscheinlich deßwegen, weil er die unteren Schichten mit den oberen mengt, die, wie wir sahen, am Tage eine größere Menge Säure enthalten. — Allein eben diese Ursache zeigt auch, wie häufig Anomalien eintreten werden, es braucht bloß z. B. der Beobachtungsort trocken zu seyn, und der Wind aus einer feuchten Gegend herzublasen; so wird gerade die umgekehrte Wirkung erfolgen.

Die Seitenschichten mengen sich leichter mit einander, als die ober- und unterhalb einander befindlichen; daher scheint es auch zu kommen, dass die täglichen Variationen auf dem Festlande der Ebene sich auf die Luftschichte über dem See erstrecken, während sie auf die Luftschichte auf den Bergen, oder in Genf, wo die Häuser den freien Wechsel der Seitenschichten hemmen, keinen Einfluss nehmen.

Das Gesagte erweisen die folgenden Beobachtungen, die zu Chambeisy theils bei Windstille, theils bei starkem Winde gemacht

wurden. Diese Vergleichung wurde nur mit Beobachtungen angestellt, die nicht über 13 Tage aus einander lagen; denn bei Bestimmung eines geringeren Zwischenraumes wären Saussure's Beobachtungen zu wenig zahlreich gewesen, und bei einem größeren hätte die Verschiedenheit der Jahreszeit zu viel Einfluß genommen.

| Kohlensäure in 100 Th. ru-<br>higer oder nur schwach be-<br>wegter Luft Mittags.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kohlensäure in 100 Th. Luft<br>bei starkem Winde Mittags.                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nr. 56. 13. Juni 1828. 0.0475 2 92. 14. Oct. dto. 381 381 3110. 5. Dec. dto. 406 2111. 27. Dec. dto. 413 3149. 25. Mai 1829. 359 2156. 17. Juni dto. 380 3160. 30. Juni dto. 439 3175. 8. Aug. dto. 430 3181. 31. Aug. dto. 430 3184. 5. Sept. dto. 382 3188. 19. Sept. dto. 354 3205. 2. Nov. dto. 355 3205. dto. dto. 335 3209. 25. Nov. dto. 343 3219. 24. Dec. dto. 366 Mittel 0.0376 | » 152. 7. Juni dto. 404  » 158. 29. Juni dto. 441  » 177. 19. Aug. dto. 344  » 177. dto. dto. 344  » 186. 15. Sept. dto. 395  » 186. dto. dto. 376  » 201. 26. Oct. dto. 376  » 203. 29. Oct. dto. 404  » 207. 17. Nov. dto. 340  » 221. dto. dto. 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nachts enthält die Luft in der Ebene auf freiem Felde im Allgemeinen mehr Kohlensäure als bei Tage. Diese Veränderung ist im Winter viel schwächer, verschwindet oft, oder überschreitet die Grenzen der möglichen Beobachtungsfehler nicht; allein einige Resultate bezeugen, daß sie auch in dieser Jahreszeit Statt finde, selbst wenn die Erde mit einer dicken Schneeschichte bedeckt, und die Temperatur mehrere Grade unter o° ist. Wir geben hier die Belege für unsere Regel; die Ausnahmen sind mit S. bezeichnet. Wenn der Wind nicht ausdrücklich bezeichnet ist, so herrschte Windstille.

| Detto Nachts.                           | 0.0572 11 Uhr Abends, 563<br>484<br>485<br>540<br>485 S. st.<br>569 Whr Abends, 469 Mitternacht.<br>574 354 Uhr Morgens, 491 11 Uhr Abends.<br>691 11 Uhr Abends.<br>693 812 Uhr Abends.<br>693 812 Uhr Abends.<br>509 4 Uhr Morgens.<br>558 S. 11 U. Abends.<br>559 5.<br>449<br>425 S.<br>425 S.<br>425 S.<br>463 S. m. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koblensaure in 100 Th,<br>Luft Mittags. | 0.0540<br>525<br>406<br>475<br>509<br>509<br>509<br>614<br>614<br>614<br>616<br>630<br>616<br>630<br>616<br>630<br>640<br>640<br>640<br>640<br>640<br>640<br>640<br>64                                                                                                                                                    |
| Zahl und Datum der Beobachtungen.       | Nr. 25 u. 28. 22. Mai 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Regen. | × ×                                  | 5. sl. 321<br>355<br>414<br>414<br>416                                                  | 335 S. 340 S. 340 S. 340 S. 350 350 350 350 350 S. | 2,2, 5,                                                   |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        | » 16<br>» 17<br>» 17<br>» 17<br>» 18 | 15. September 1829 30. u. 29. September 2. u. 1. October 13. October 1829 26. dto. dto. | 29. dto. dt<br>2. November<br>17. dto.<br>25. dto.<br>3. December<br>7. dto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | » 215 » 216, 15. dto. dto. dto. » 217 » 218, 18. dto. dto |

Die meisten dieser Versuche wurden gegen 11 Uhr gemacht; allein schon um 8 Uhr Abends ist die Vermehrung des Kohlensäuregehaltes entschieden ausgesprochen. Das Maximum findet sich gegen das Ende der Nacht, das Minimum in der Mitte des Tages ein. Die gröfste beobachtete Vermehrung beläuft sich auf <sup>1</sup>/<sub>33</sub> der Gasmenge bei Tage. Die beträchtlichsten und schnellsten Veränderungen gehen zwischen den letzten Stunden der Nacht und den ersten des Tages vor; die zwischen 9 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags eintretenden fallen alle innerhalb der Grenzen der möglichen Beobachtungsfehler.

Der Regen oder die Verdunkelung des Himmels bewirkt bloß ein etwas schwächeres Steigen; der Thau hingegen und ein starker Wechsel der Temperatur (von der Hitze des Tages zur Kühle der Nacht) befördert dasselbe. Der Wind vermindert oder macht diese nächtliche Zunahme der Gasmenge ganz verschwinden; wahrscheinlich rührt dieß zum Theile von der Mengung der obern Luftschichten mit den untern her, und beweist, daß diese nächtliche Zunahme in größeren Höhen nicht Statt finde.

Der Hauptumstand, die größere Kohlensäuremenge der Nacht, erklärt sich leicht daraus, daß die Vegetation bloß unter dem Einflusse des Lichtes dieses Gas zersetze, das tausend verschiedene Agentien, und vor allem die vegetabile Erde, unaufhörlich erzeugen; eine Thatsache, die übrigens schon durch Ingenhoufs's Versuche direct erwiesen ist.

Nun begreift man, wie diese Veränderung durch den Wind und während des Winters kleiner werden, oder gar verschwinden kann; allein es gibt Ausnahmen (wie Nr. 166 und 171), die von diesen Umständen unabhängig sind, und die selbst jene durch die größere Trockenheit der Nachtluft, die in einem dieser Fälle herrschte, herbeigeführte Schwächung der Vegetationskräfte nicht erklären dürfte, da diese jene Variation wohl vermindern, aber keineswegs gänzlich verschwinden machen, oder in eine im umgekehrten Sinne umwandeln kann. — Es muß ein von der Vegetation unabhängiges Agens geben, von dem der Kohlensäuregehalt in gleichem Maße abhängt; dafür spricht auch, daß die erwähnte tägliche Variation auch im Winter Statt findet, wo doch die Vegetation gänzlich unterdrückt ist. Und wir glauben dasselbe in der Electricität gefunden zu haben, welche die Kohlensäure zersetzt, und sich vorzüglich in Zeiten der Trockenheit kund gibt.

In der Nacht vom 2. November 1829, wo die Vermehrung der Kohlensäure trotz der herrschenden Windstille nicht eintrat, konnte man den Ballon in freier Luft nicht auf den Strohkranz stellen, der ihm zur Unterlage diente, ohne dass er ein lebhaftes Licht blitzen liess; dasselbe war der Fall, wenn man ihn mit der Hand berührte. Das Electroskop zeigte eine starke Luftclectricität. Dieser und ähnliche Versuche zeigen zwar nicht direct den Einfluss der Electricität auf den Kohlensäuregehalt, allein sie veranlassen wenigstens, den Gang der Electricität mit dem des Kohlensäuregehaltes zu vergleichen, und da drängt sich unwillkürlich die Überzeugung auf, dafs die Gasmenge auf freiem Felde (bei übrigens gleichen Umständen, und wo nicht augenscheinlich die Verminderung des Gases seiner Absorption durch Wasser zuzuschreiben ist) im verkehrten Verhältnisse mit der Luftelectricität stehe. Man vergleiche nun folgende Data über die letztere, mit den aus den frühern Versuchen für die Kohlensäure bewiesenen.

- 1. Die Luftelectricität ist stärker des Tages als Nachts 1).
- 2. Die Luftelectricität ist stärker im Winter als im Sommer 2).
- 3. Die Luftelectricität ist stärker auf der Ebene als auf Bergen 3).
- 4. Die Luftelectricität ist stärker bei keinem oder schwachem Winde als bei heftigem 4).
- 5. Man findet Spuren von Electricität häufiger in Winter als in Sommernächten 5).

Man könnte zwar die Resultate 1. 2. und 5. bloss auf Rechnung der Wasserdünste schreiben, die im Sommer und Nachts zahlreicher sind, die Isolirung des Electrometers aufheben, und es für die Electricität weniger empfindlich machen, ohne dass diese eben abgenommen zu haben braucht; allein wir wollen uns hier bloss an die Anzeigen dieses Instrumentes halten, erwägend, dass wir in unseren Laboratorien die Kohlensäure bloss durch den electrischen Funken zu zersetzen vermögen 6), und

<sup>1)</sup> Le Mounier, Mém. de l'Acad. Jahr 1752; Beccaria, §. 1087. — Saussure voy. dans les Alpes, §. 803.

<sup>2)</sup> Saussure, eben dort.

<sup>3)</sup> Saussure, voy. §. 2055.

<sup>4)</sup> Beccaria, S. 1124. Saussure, voy. S. 801.

<sup>5)</sup> Beccaria, §. 1090.

<sup>6)</sup> Die Resultate dieser Zersetzung sind, wie man weiß, Sauerstoff- und Kohlenoxydgas. Überdieß muß man bemerken, daß, wenn man einerseits Wasserstoffgas mit einem Überschuß an reinem Sauerstoffgas, und andererseits Wasserstoffgas mit Sauerstoff und von Kohlensäure befreiter Luft detoniren läßt, man als Rest der beiden Producte (denn die Verbrennung des geruchfreien und für rein gehaltenen Wasserstoffgases liefert Kohlensäure) in 2000 Th. Luft ungefähr 0.94 Th. Kohlensäure erhält. Dieses Resultat, das die Existenz brennbarer

dafs die Trockenheit der Luft diese Wirkung steigere; so sind diefs ebenfalls die in der Luft schwebenden Theilchen, die unter gleichen Umständen Electricität erregen und ähnliche Wirkungen hervorbringen müssen.

Noch haben keine Beobachtungen über den Einsluss der Kohlensäure auf den animalischen Haushalt Aufschluß gegeben, und es könnte scheinen, als ob die hier dargestellten Resultate nur rücksichtlich des Einflusses auf die Vegetation unsere Aufmerksamkeit verdienen. Allein wenn man bedenkt, dass sie der Meteorologie eine neue Quelle von Beobachtungen darbieten, die verschiedenen Mischungsverhältnisse der Atmosphäre kennen lernt; wenn man zugibt, dass diese Säure trotz ihrer geringen Menge in der Luft eines der vorzüglichsten Nährmittel der Vegetabilien, und vielleicht eben desswegen in freiem Zustande in so geringem Verhältnisse zu entdecken ist, wenn man findet, dass die Veränderungen im Kohlensäuregehalte der Luft in so engem Bezuge mit der Beschaffenheit des Erdreichs, dem Grade der Feuchtigkeit, dem herrschenden Winde, und folglich mit der Zuträglichkeit des Klima stehe, wenn man endlich anerkennt, dass diese Beobachtungen bis jetzt die einzigen sind, die eine Veränderlichkeit in den Bestandtheilen der Atmosphäre zu erkennen geben, und daß diese Veränderungen einen so regelmäßigen Gang befolgen: so wird man ihnen eine Wichtigkeit einräumen, die sie dem ersten Anscheine nach durchaus nicht darzubieten scheinen.

kohlenhältiger Gase in der Luft anzeigt, macht zugleich die Existenz des Kohlenoxydgases in derselben wahrscheinlicher, als sie früher war.

## B. Wirkung der Thierkohle auf Auflösungen. Von Graham.

(Quarterly Journ. N. XII. p. 120.)

Graham nahm zu den Versuchen, von denen hier die Rede ist, sogenanntes Beinschwarz, und reinigte es von den beigemengten erdigen und salzigen Bestandtheilen dadurch, dass er es in verdünnter Salzsäure kochte, und es dann in heissem Wasser so lange wusch, bis dasselbe nicht mehr sauer reagirte. Da blieben gewöhnlich vom Beinschwarz nur mehr 10—12 pCt. an Kohle übrig, der Rest ward durch die Salzsäure aufgelöst oder durch das Wasser weggewaschen. Beim Verbrennen der Kohle blieb eine graue Asche zurück, die ½ des ursprünglichen Gewichtes der Masse betrug, in Wasser und in Säuren unauslöslich war, und fast ganz aus Kicselerde bestand. Nach Bussy wirkt eine so zubereitete Kohle nicht stärker entfärbend, als 1½ Mal so viel Beingschwarz.

Wurde diese Kohle gepulvert und in eine bei der gewöhnlichen Temperatur gesättigte Salzauflösung eingerührt, so blieb bei dem ersten Versuche das rückständige Wasser für die niedrigste während des Versuches herrschende Temperatur ganz gesättiget.

Wurde eine Auflösung von salpetersaurem Blei mit Kohle wiederholt geschüttelt, und mit kohlensaurer Soda untersucht, so gab sie am ersten Tage einen unzweideutigen Niederschlag, am zweiten etwas weniger, und am dritten kaum eine Spur. Wurde aber das Wasser erhitzt, so wurde der Kohlenantheil des salpetersauren Salzes wieder aufgelöset, und gab einen reichlichen Niederschlag mit kohlensaurer Soda und mit Schwefelwasserstoff. Das doppel-salpetersaure Blei, welches im Wasser auflöslich war, wurde durch die Kohle ganz

aufgenommen, und man konnte mit Schweselwasserstoff keine Spur davon mehr bemerken; das Wasser nahm aber, wenn es bei 200° F. erhitzt worden war, einen Theil davon wieder auf, und lies ihn beim Erkalten neuerdings sahren. Die Wirkung der Kohle erfolgt auf das doppel-salpetersaure Salz viel energischer als auf das salpetersaure.

Drei Gran doppel-essigsaures Blei in einer Unze Wasser gelöset und mit 20 Gran gemeinem Beinschwarz behandelt, wurden vom letzteren ganz aufgenommen, und nicht einmal in der Hitze mehr abgegeben. Mit vier Gran dreifach-essigsaurem Blei war der Erfolg derselbe.

Vier Gran Brechweinstein in einer Unze Wasser mit 20 Gran präparirter Kohle in der Kälte behandelt, und im Verlauf mehrerer Tage einige Male geschüttelt, gaben einen reichlichen Niederschlag mittelst schwefelwasserstoffsaurem Ammoniak. Als noch 20 Gran Kohle dazu kamen, bemerkte man mittelst Schwefelwasserstoff nur eine Spur vom Antimon in der Lösung.

Kalkwasser wurde seines Kalkgehaltes durch Kohle in der Kälte ganz beraubt, so dass das übrig bleibende Wasser gar nicht auf Lackmus reagirte.

Arsenigte Säure konnte dem Wasser durch einen großen Überschuß an Kohle selbst in sechs Wochen nicht entrissen werden. Dasselbe war mit doppel-schwefelsaurem Kupfer der Fall.

Wenn man zu doppel-schweselsaurem Kupser Ammoniak im Überschuss gab, so dass die Auslösung eine dunkelblaue Farbe annahm, so wurde diese durch Kohle vollkommen entfärbt. Ätzammoniak in der Kälte über Kohle digerirt, welche das Kupsersalz ausgenommen hatte, nahm keine Spur vom Salze aus, ja selbst als man das Alkali mit der Kohle kochte, löste ersteres nichts von dem Salze aus. Das Ammoniak wurde selbst in der

Luft nicht blau. Bei einigen Versuchen wurde die dunkelblaue Farbe von fünf Gran Kupferbisulphat in einer halben Unze ätzendem Ammoniak gelöset, und mit 11/2 Unzen Wasser verdünnt durch 20 Gran Kohle sehr geschwächt. Als jeden zweiten Tag fünf Gran Kohle zugesetzt worden waren, wurde die Flüssigkeit, nachdem der Kohlenzusatz 35 Gran betragen hatte, völlig hell; 40 Gran Kohlen zerstörten die Farbe ganz. Das Ammoniak enthielt kein Kupferprotoxyd. Bei einer Mischung von 5 Gran salpetersaurem Silber und derselben Quantität Ammoniak und Wasser fand man, als 20 Gran Kohle angewendet worden waren, schon am folgenden Tage keine Spur von Silber. Es wurden 2 1/2 Gran salpetersaures Silber zugesetzt, mit Kohle öfters geschüttelt, und man fand nach einigen Tagen noch Silber in der Auflösung. Nach einiger Zeit entdeckte man zwischen den Kohlentheilen glänzende Metallstückehen.

Aus einer Auflösung von Silberchlorid in Ammoniak wurde der Salzgehalt durch die Kohle ganz weggenommen.

Es wurden 10 Gran Bleiprotoxydhydrat in kaustischem Kali gelöset, und so weit mit Wasser verdünnt, dass die Masse 3 Unzen wog. Dann wurden 20 Gran Kohle zugesetzt, und das Gefäs, worin sich die Masse befand, zugekorkt. Dieser Kohlengehalt vermochte der Mischung so viel Bleioxyd zu entreisen, dass die weise Farbe des Oxydes zwischen den Kohlentheilen erkennbar wurde. Durch ferneren Kohlenzusatz bis auf 90 Gran wurde das Oxyd der Auslösung gänzlich entrissen. Wurde die Kohle ausgewaschen und getrocknet, so sah man in ihr unzählige Metalltheile, woraus man erkennt, dass das Bleioxyd durch die Kohle leicht reducirt werden kann. Auf gleiche Weise wurde Zinkoxyd aus einer Auslösung in ätzendem Ammoniak durch die Kohle ganz ausgeschieden.

Fünf Gran Jod wurden in 15 Gran reinem hydrojodsauren Kali gelöset, und 2 Unzen Wasser zugesetzt. Die Lösung erschien dunkelroth. Mittelst 40 Gran Kohle konnte man diese rothe Farbe zerstören, da man das Jod aus der Auflösung entfernte, und die Flüssigkeit reagirte sauer. Als die Kohle gesammelt und auf einem Filter im Sandbade getrocknet wurde, zeigten sich keine Joddämpfe, wohl aber als dieselbe in einer Flasche mit einer Lampe erhitzt war. Diese Dämpfe erschienen in rother Farbe, und verdichteten sich an den Wänden der Flasche. In der Kälte wurde das Jod von der Kohle wieder absorbirt.

Labarraque's Flüssigkeit erleidet für sich in der Siedhitze keine materielle Veränderung; wird sie aber über einer großen Quantität Kohle nur wenige Secunden gekocht, so verliert sie ihre Kraft ganz. Dasselbe findet Statt, wenn man die Flüssigkeit mit Kohle in niederer Temperatur schüttelt, aber in keinem der zwei Fällo entwickelt sich Gas. 20 Gran Kohle reichen hin, eine Pinte von dieser frisch bereiteten Flüssigkeit unwirksam zu machen.

Eine gleiche Wirkung übte die Kohle auf chlorsauren Kalk besonders in der Hitze aus.

Es wurde ein Pfund Wasser mit einem gleichen Volumen Chlorgas imprägnirt, dann in eine Flasche gegeben, die zugekorkt und mit einer Glasröhre versehen war, um das etwa frei werdende Gas zu entlassen. Diese Flüssigkeit wurde in Berührung mit 20 Gran Kohle schnell bis zum Siedpuncte erhitzt. Da erschien durch die genannte Röhre Kohlensäuregas, das sich auf Kosten der Kohle gebildet hatte, und die Flüssigkeit enthielt nun Salzsäure. Wurde die Kohle gesammelt, gewaschen und getrocknet, so gab sie in der Hitze einige Tropfen starker Salzsäure von sich,

## C. Bereitung eines zum optischen Gebrauche tauglichen Glases. Von M. Faraday.

(Phil. transact. 1830. P. I., p. 1 - 57.)

Bekanntlich muss das Glas, welches man zu optischen Instrumenten brauchen will, Eigenschaften besitzen, welche man am gewöhnlichen Fenster- und Bouteillenglas fast gar nicht berücksichtiget. Während man in letzterer Beziehung zufrieden ist, wenn das Glas einen gewissen Grad von Härte und Durchsichtigkeit besitzt, fordert man in ersterer auch noch eine vollkommene innere Homogeneität, einen besonderen Grad von brechender und farbenzerstreuender Kraft, und sogar ein bestimmtes Verhältniss dieser Kräfte in verschiedenen Glassorten. Fast in allen cultivirten Ländern hat man Versuche gemacht, ein Verfahren auszumitteln, dem Glase diese Eigenschaften zu ertheilen, und es mit demselben jederzeit in beliebig großen Stücken zu verfertigen, aber nur Guinand (der Vater) und Fraunhofer haben hierin einen hohen Grad von Kunstfertigkeit und Sicherheit erlangt \*); England, das ursprüngliche Vaterland der optischen Technik, hat sich hierin vom Continente überflügeln lassen. Um nun den alten Ruhm in dieser Angelegenheit wieder zu erlangen, ernannte der Präsident und Rath der königlichen Gesellschaft im Jahre 1824 eine Commission aus den Herren Herschel, Dollond und Faraday, welche auf Verbesserung des bisher bekannten Verfahrens, Glas zum optischen Gebrauche zu verfertigen, hinarbeiten sollte; die Regierung be-

<sup>\*)</sup> Fraunhofer, dessen Wahrheitsliebe keinem Zweisel unterliegt, und dem es durchaus nicht gegeben zu seyn schien, einen Großsprecher zu machen, versicherte mich öfters, er könne jedes Mal beliebig große, volkommen homogene Glasstucke erhalten. (B)

freite die Schmelzversuche von den gesetzlichen Abgaben, und übernahm die Kosten des Ofens, der Stoffe und des Arbeitslohnes. Das Resultat dieser Arbeiten soll nun hier kurz angegeben werden.

Gewöhnlich braucht man zur Construction achromatischer Linsen, um die es sich vorzüglich handelt, Crownoder Tafelglas und Flintglas. Sowohl das eine als das andere muss vollkommen gleichartig seyn, um an allen Stellen auf das Licht auf gleiche Weise zu wirken. Es ist nicht genug, dass mit freiem Auge keine Heterogeneität bemerkt werden könne, denn selbst solche Ungleichartigkeiten, welche auf diese Weise nicht sichtbar sind, können sehr große Verschiedenheiten in der Wirkung auf das Licht hervorbringen, und das Glas zum optischen Gebrauche untauglich machen. Häufig fehlt es aber sowohl dem Crown- als dem Flintglase, vorzüglich letzterem, an Homogeneität, und dieser Mangel zeigt sich durch Streifen, Adern, Schlieren, Wellen und Blasen, worunter besonders die Schlieren und Wellen zu fürchten sind. Diese rühren von der Verschiedenheit der Brechkraft, Dichte und Schmelzbarkeit der Bestandtheile des Glases, so wie von ihrer chemischen Wirkung auf die Tiegelmasse her. Das Crownglas besteht dem Wesen nach aus Kieselerde, Kalk, Eisenoxyd und etwas Kali, lauter Stoffe, deren Brechkraft und specifisches Gewicht nicht sehr verschieden ist, und die nicht stark auf den Tiegel wirken Daher kommt es auch, dass man dieses Glas noch am leichtesten von hinreichender Güte erhält. Vom Tafelglas, das aus Kieselerde und Kali besteht, gilt dasselbe, doch wirkt es stärker auf den Tiegel als Crownglas. Anders ist es beim Flintglase. Dieses enthält 2/3 und mehr dem Gewichte nach an Bleioxyd, eine Masse, deren Dichte und Brechkraft von jener der übrigen Bestandtheile sehr abweicht. Da

sie zugleich sehr leicht schmelzbar ist, so sinkt sie bald zu Boden, während die übrigen Theile noch gleichförmig gemengt bleiben, und greift dabei beständig den Tiegel an. Entstehen nun auch Strömungen in der geschmolzenen Masse, so können diese doch schwerlich bis zur gänzlichen Ausgleichung der Masse fortdauern; hören sie aber früher auf, so bleiben die Spuren derselben als heterogene Streifen und Wellen zurück. Die Commission traute sich nicht zu, diesen Übeln bei Versuchen im Kleinen (und von dieser Art waren die ihrigen) begegnen zu können, sie glaubte darum besser zu thun, auf die Auffindung einer Masse hinarbeiten zu müssen, welche das Flintglas zu ersetzen im Stande wäre. Für eine solche hielten sie borsaures Bleioxyd und borsaures Bleioxyd mit Kieselerde, und fanden wirklich, dass diese Massen ein Glas liefern, welches sich dem Flintglase substituiren lässt. Faraday gab sich vorzüglich mit jenem Glase ab, das aus gleichen Atomengewichten Kieselerde, Borsäure und Bleioxyd besteht. Die Arbeiten bei der Bereitung dieses Glases bestehen im Reinigen und Waschen der Materialien, Verschmelzen derselben zur Fritte, Umschmelzen und Abkühlen.

Das Bleioxyd wird aus Bleiglätte erhalten. Letztere wird zur Absonderung der kohligen und eisenhältigen Theile gewaschen, dann in einem reinen irdenen Gefäse in schwacher, salzsäurefreier Salpetersäure aufgelöst, und so eine in der Hitze gesättigte Auflösung bereitet, deren Sättigungspunct sich durch eine Trübung ankündiget. Die heise Lösung wird von dem ungelösten Reste und dem übrigen Bodensatze abgegossen, stehen gelassen, abermals abgegossen und an einen kühlen Ort zur Krystallisation gebracht, nachdem man sie vorläufig mit Lackmuspapier geprüft hat, auf welches die Flüssigkeit sauer reagiren muß, widrigenfalls muß

Säure zugesetzt werden. Nach 18—24 Stunden werden die Krystalle aus dem Gefässe genommen, und mit klarer Mutterlauge gewaschen. Sind sie völlig weiss oder blaulich weiss, so ist es gut, wo nicht, so muss man sie wieder wie die Bleiglätte behandeln. Sind die Krystalle von rother Farbe, so werden sie mit Wasser wiederholt gewaschen, unter Umrühren in einem Sandbade getrocknet, und in Glasslaschen aufbewahrt.

Die Borsäure muß in weißen oder blaulich weißen Krystallen erscheinen, und im Wasser ganz löslich seyn. Sie wird auf Eisen, auf andere Metalle, Schwefelsäure, Natrum geprüft, und muß vorzüglich frei von Alkalien seyn, weil diese das Glas schlecht machen.

Als Kieselerde wurde der Sand von der Küste von Norfolk angewendet, 2 Theile desselben mit 1 Th. Bleioxyd zu einem Silicate zusammengeschmolzen, und die Masse in einem Wedgewoodmörser sorgfältig gepulvert, das Pulver geschlemmt, getrocknet und in Flaschen aufbewahrt. Es darf mit demselben keine reducirende Substanz in Berührung kommen.

Nun werden die Substanzen gemischt und geschmolzen. Man nimmt 154.14 salpeters Blei, 24 kiesels. Blei und 42 kryst. Borsäure, mischt sie, und schmilzt sie zu Glasfritte. Dazu dient ein eigener Ofen, der eine mit runden Löchern versehene Deckplatte hat; in diese Löcher passen die Tiegel aus reiner Porzellanmasse, und sind von außen mit einer Abdampfplatte bedeckt, die sich leicht abheben läßt. Die Heitzung geschieht mit Steinkohlen und Coaks. Man gibt anfangs nur eine kleine Portion Masse in den Tiegel, steigert die Hitze langsam, bis das Schmelzen beginnt, setzt dann eine zweite Portion zu, hierauf eine dritte, u. s. w. Wenn alles geschmolzen ist, wird die Temperatur gesteigert, die Masse mit einem Platinrechen umgerührt, und end-

lich mit einem Platinlöffel herausgeschöpft und in irdene, reines Wasser enthaltende Tiegel oder in Platinkapsel gegeben. Zur weiteren Verarbeitung der Fritte wird wieder ein anderer Ofen und eine Platinkapsel erfordert, welche so viel Glasmasse fasst, als man zu einer beabsichtigten Linse braucht. Faraday lehrt ausführlich, die Kapsel aus Blech zu biegen, etwaige Löcher zu verlöthen, etc. Der Glasofen hat neben dem Feuerherd eine Abtheilung, welche als Ofen und Rauchfang zugleich dient, und über dieser eine für Flamme und Rauch verschlossene, aber der Hitze zugängliche Kammer, in welcher eigentlich das Glas fertig gemacht wird, die aber durch eine horizontale glasirte Thonröhre mit der äußeren Luft communicirt, und durch diese stets oxydirende Luft enthält, ohne welche eine Reduction des Bleies eintreten würde, die eine Trübung des Glases zur Folge hätte.

Hat man jene Röhre und die Glaskammer von allem Staube und anderen Unreinigkeiten befreit, und erstere zur Abhaltung alles Staubes mit einem Schwammpfropf versehen, so stellt man die Platinkapsel an ihren Ort, füllt das rohe Glas ein, deckt es mit einer Abdampfschale, schliesst die Kammer von oben und macht Feuer. Dieses unterhält man, bis die Glasmasse völlig geschmolzen ist, und noch längere Zeit darnach. Sobald das Schmelzen erfolgt ist, muss man vom Glase alle Ungleichheiten der Zusammensetzung und alle Blasen entfernen. Ersteres leistet man durch fleissiges Umrühren der geschmolzenen Masse mittelst eines Platinrechens, letzteres, indem man nach dem ersten Umrühren, oder noch besser vor dem Schmelzen, Platinschwamm (7-8 Gr. auf 1 Pf. Glas) zusetzt, der die Entwickelung der Blasen befördert. Sind beide Zwecke erreicht, so

schliefst man den Ofen, und lässt ihn sammt seinem Inhalte erkalten.

Das Glas aus borsaurem Bleioxyd hat ein spec. Gew. von 6.39 - 6.4, das aus kieselhältigem borsauren Bleioxyd 5.44. Der Brechungsexponent wurde von Herschel beim ersteren für äußerstes Roth = 2.0430, für das Max. im Gelb = 2.0652, für das äußere Violett = 2,1223, beim letzteren in derselben Ordnung 1.8521, 1.8735, 1.9135 gefunden, so dals das Zerstreuungsvermögen für ersteres 0.0740, für letzteres = 0.0703 ist. Es reflectirt, wie natürlich, einen größeren Theil des auffallenden Lichtes, als andere gemeine Glassorten, doch geht dieses nicht so weit, dass es das Glas zum optischen Gebrauche unräthlich machte. Das bors. Bleioxyd ist sehr weich, das kieselhältige härter, und zwar desto härter, je weniger es Bleioxyd enthält, und in demselben Grade weniger schmelzbar, doch wird dieses Glas von der Atmosphäre nicht angegriffen, wirket nicht hygroskopisch, und ist darum ein guter Isolator für Electricität.

Meteorologische Beobachtungen. Juli 1830. Der Beobachtungsort liegt 101.7 W. F. über dem mittlern Spiegel der Donau-

|          |             |              |             |                   | 1                       |                   |                        |                   |              |                   |                   |                       | ľ               |              | 1                      |                   |            |             |                        |                       |              |                        |                         |                         |                   |                         |                        |                         |                   |                      |                   |           |                       |             | 1 |
|----------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|---|
| Mittel   | 31          | 30           | 20          | 20.               | 27                      | 36                | 201                    | 2 /               | 30           | 2 1               | 3 1               | 20 0                  | 10              | 18           | 17                     | 16                | 15.        | 14          | ا دن                   | 2 2                   | -            | 10                     | 0 0                     | 8                       | 3 0               | 5 0                     | ם זכ                   | × c                     | 13 E              |                      |                   |           | Tag.                  |             |   |
| 1 27.584 | 27.589      | 27.651       | 27 747      | 27.705            | 27 768                  | 37.753            | 27.702                 | 27.634            | 27.740       | 27.682            | 27 705            | 27.577                | 27.605          | 27.770       | 27.521                 | 27.673            | 27.740     | 27.771      | 27.620                 | 27.534                | 27.603       | 27.382                 | 27.320                  | 27.371                  | 27.500            | 27.500                  | 27.276                 | 27.280                  | 064 /4            | 27 608               | 27.571            | D 7       | Barome-<br>ter oo R.  | U           |   |
| 15.45    | 190         | 18.0         | 180         | 17.0              | 162                     | 15.0              | 17.0                   | 16.5              | 14.0         | 16.0              | 160               | 180                   | 15.4            | 13.4         | 19.0                   | 150               | 16.0       | 15.0        | 18.0                   | 15.5                  | 15.0         | 12.0                   | 13.0                    | 14.0                    | 16.0              | 11.3                    | 12.0                   | 14.5                    | 16.3              | 15.0                 | 15.0              | Gard B    | Thermo-<br>meter.     | Um 8 Uhr    |   |
|          | ONO. still. | NW. still.   | ONO. still. | NW. still,        | WNW schw.               | NW schw.          | WNW. schw.             | SO. still.        | NW. schw.    | NNW. achw.        | WNW. schw.        | WNW. schw.            | NO. schw.       | NW. schw.    | S. schwach.            | S. still.         | N. still.  | WNW. schw.  | WNW. mitt.             | S. still.             | SO. schwach, | WNW. schw.             | SW. schw.               | SO. schwach.            | W. schwach.       | W. stark.               | W. mittelm.            | WNW. schw.              | WNW. stark.       | NW. schw.            | NW. mittelm.      |           | Wind.                 | Uhr früh.   |   |
| 27.562   | 27.567      | 27.586       | 27.683      | 27-735            | 27 743                  | 27.731            | 27.671                 | 27.577            | 27.673       | 27.691            | 27.648            | 27.625                | 27.577          | 27.684       | 27.655                 | 27.557            | 27.730     | 27.728      | 27.720                 | 27.447                | 27.565       | 27.436                 | 27.148                  | 27.377                  | 27.450            | 27.557                  | 27-340                 | 27.248                  | 27.257            | 27.494               | 27.544            | Paris Z.  | Barome-<br>ter o a H. | Um 3        |   |
| 20.03    | 26.0        | 26.5         | 25.0        | 26.5              | 26.0                    | 20.0              | 18.0                   | 25.0              | 22.5         | 19.0              | 20.0              | 20.0                  | 25.3            | 20.4         | 16.0                   | 22.5              | 22.0       | 20.8        | 15.0                   | 22.5                  | 20.0         | 17.4                   | 17.0                    | 120                     | 21.0              | 13.8                    | 13.2                   | 17.0                    | 19.0              | 200                  | 19.5              | Grad R.   | Thermo-               | Uhr Na      |   |
|          | NW. schw.   | SO. schwach. | 080 schw.   | NNO. schw.        | N. still.               | NO. schwach,      | N. schwach.            | N. schwach.       | NO. schwach. | NNIV. schw.       | WNW. schw.        | SO. mittelm.          | OSO, schw.      | SO. schwach. | WNW. schw.             | SO. schwach.      | NO. still. | WNW. still. | WNW. schw.             | OSO. stark.           | S. stark     | WNW. schw.             | SSO. stark.             | W. mittelm.             | SO. schwach.      | NNW. mitt.              | WNW. stark             | WNW. schw.              | O. schwach.       | NNO. schw.           | NW. schw.         |           | Wind                  | Nachmittag. |   |
| 27-570   | 27.540      | 27.563       | 27.667      | 27.749            | 27.761                  | 27.751            | 27 726                 | 27.579            | 27.654       | 27.725            | 27.664            | 27.790                | 27.553          | 27.626       | 27.706                 | 27.504            | 27.686     | 27-724      | 27.747                 | 27.565                | 27.545       | 27.479                 | 27 218                  | 27 376                  | 27.366            | 27.602                  | 27.436                 | 27.257                  | 27-175            | 27.403               | 27.519            | Paris. Z. | Barome-<br>ter o o R. | Um          |   |
| 15.90    | 20.3        | 20.5         | 20.0        | 192               | 190                     | 160               | 15.0                   | 18.8              | 168          | 16.0              | 16.6              | 17.0                  | 20.5            | 16.5         | 14.0                   | 16.5              | 16.0       | 15.0        | 12.0                   | 17.0                  | 15.5         | 13.8                   | 6.01                    | 11.5                    | 17.0              | 10.8                    | 100                    | 12,5                    | 15.0              | 17.5                 | 16.0              | Grad R.   | Thermo-               | 10 Uhr      |   |
| 7        | O30. Still. |              | OSO. schw.  | NW. schw.         | NW. schw.               | W. schwach.       | W. schwach.            | W. still.         | W. still.    | NNW. schw.        | WNW. schw.        | WNW. schw.            | OSO. schw.      | NO. still.   | WNW. schw.             | 50. schwach.      | NO. still. | NO. still.  | W. mitteim.            | SO. stark.            | SU. schwach. | WNW. schw.             | SSW. schw.              | W. schwach.             | SO, schwach.      | WSW. schw.              | WNW. mitt.             | W. stark.               | W schwach.        | NO. schwach.         | NO. schwach.      |           | Wind.                 | Uhr Abends. |   |
|          | riellar.    | Helter.      | Heiter.     | Sonne mit Wolken. | dto. Ab. Wetterleuenten | Sonne mit Wolhen. | MittagGew. S.m. W.u.h. | Sonne mit Wolken. | Heiter.      | Sonne mit Wolken. | Sonne mit Wolken. | Sonne mit Wolk., Gew. | Heiter, Wetter. | Heiter.      | Sonne mitWolk. u. Rcg. | Sonno mit Wolken. | Heiter.    | Heiter.     | Sonne mitWolk, u. Rog. | Morg. Nchel, Ab. Gew. | Heiter.      | Morg. Heg. Sonne m. W. | Sonne mit Wolk. u. Reg. | Sonne mit Wolk, u. Beg. | Sonne mit Wolken. | Sonne mit Wolk. u. Reg. | Sonne mitWolk, u. Reg. | Sonne mit Wolk. u. Reg. | Sonne mit Wolken. | Sonne mitWolk u Heg. | Sonne mit Wolken. |           | Witterung.            |             |   |